





PT 2562 .AI 1855 v.30

### C. M. Wielands

# sämmtliche Werke.

Dreißigfter Band.

Leipzig.

G. 3. Göfden'iche Berlagshanblung. 1857.

Buchbruderel ber 3. G. Cotta'sichen Buchhanblung in Stuttgart und Angeburg.

Vermischte Schriften.

## Inhalt.

| and the best of the control of the c | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber ben freien Gebrauch ber Bernunft in Glaubenofachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Ueber den Sang ber Menichen, an Magie und Geifterericheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ju glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Cuthanafia. In bret Gefprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105   |
| Stilpon Ein patriotifches Gefprach über die Bahl eines Dber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| junftmeiftere von Megara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247   |
| Ueber bas gottliche Recht ber Obrigfeit, ober über ben Lehrfan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| "Daß die hochfte Gewalt in einem Staate durch das Bolt ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Schaffen sen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263   |
| Athenion, genannt Ariftion, ober: bas Glud ber Athener unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ber Regierung eines vorgeblichen Philosophen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305   |
| Patriotifcher Beitrag ju Dentschlands hochftem Flor, veranlaft durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| einen im Jahr 1750 gebrudten Borfchlag biefes Damens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349   |
| Seche Antworten auf feche Fragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369   |
| Ueber die Rechte und Pflichten ber Schriftfteller, in Abficht ibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Madrichten und Urtheile über Rationen, Regierungen und an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| bere öffentliche Gegenflante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 579   |
| Das Gebeimniß bes Rosmopoliten : Drbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 595   |

### Meber den freien Bebraud

ber

# Vernunft in Glaubensfachen

fammt einer Beilage. 1788.

Nimirum Sapere est abjectis utile nugis.

### An den Lefer.

Der größte Theil bieser kleinen Schrift erschien im Januar und März bes beutschen Mercurs 1788, und wir muffen biejenigen, benen sie erst jett zu Gesichte kommt, bitten, biesen chronologischen Umstand nicht außer Acht zu lassen.

Man wird vielleicht finden, daß der Verfasser sich in Behauptung der Rechte der Vernunft in Glaubendssachen gerade so benommen habe, wie Diogenes, da er Einem, der alle Bewegung in der Welt leugnete, das Gegentheil dadurch bewies, daß er davon ging. Aber seine Absicht war nicht sowohl, die Nechte der Vernunft in Dingen, welche die Religion betreffen, zu behaupten, als, die Nothwendigkeit der wirklichen Ausübung dieser Rechte einleuchtend zu machen; und dies war nicht wohl möglich, ohne sich ihrer selbst zu bedienen.

Wer blos die Partei der Wahrheit halt, kann es schwerlich irgend einer Partei in der Welt recht machen. Indessen glaubt der Versasser, daß die Redlichkeit seiner Absicht unverkenndar sen; und da er nicht seine Sache, sondern die Sache der Menschheit behauptet, warum sollte er nicht ruhig angehört werden?

### Gendschreiben bes Berfaffers

an Beren D. J. D. B.

Sie melden mir, daß meine Auffähe über den freien Gebrauch der Vernuuft in Glaubensfachen und die Freiheit, die ich mir felbst darin genommen, meine Gedanken über Religion, Dämonismus, Priestertünste, reines und verfälschtes Christenthum, Toleranz und andere unter diese Rubrit gehörige Dinge offenherzig mitzutheilen, von Vielen freundlich aufgenommen worden seven; und man wünsche, sehen Sie hinzu, daß ich mich entschließen möchte, sie aus der Monatoschrift, worin sie zuerst erschienen, heraus zu heben und durch eine eigene Ausgabe in die Hände mehrerer Leser zu bringen, für welche sie sonst ein Licht unter einem Scheffel bleiben würden.

Was foll ich Ihnen hierüber fagen, lieber 3\*\*\*? Hoffentlich trauen Sie mir zu, baß ich ben guten Willen, womit meine Freunde aufnehmen, was ich aus gutem Willen gebe, in sein gehöriges Fach zu legen wisse und von der Entbehrlichteit meiner Gedanken über bergleichen Gegenstände so überzeugt sep, als es ber strengste meiner ungeneigten Leser (benn ich tann boch nicht lauter geneigte verlangen) nur immer fenn tann.

Schwerlich tann Jemand beffer miffen, als ich felbit, wie wenig es möglich ift, über biefe Dinge, jumal in unfern Tagen, mo feit mehrern Jahren von fo Bielen fo Bieles bavon geschrieben worden, etwas Reues ju fagen. Indeffen ift auch mabr, bag verftanbige Lefer über Gegenstande biefer Urt nichts Neues erwarten, fondern - aus innerm Gefühl, daß fie eine ber mefentlichften Unliegenheiten ber Menfcheit betreffen und baber nie zu viel beherzigt, nie zu oft von allen ihren Seiten und in jedem möglichen Lichte gezeigt werben tonnen - gufrieden find, wenn fie entweder in ber Borftellungsart ober bem Bortrage beffen, ber fich barüber boren läft, etwas finden, das biefen Dingen, worüber man immer geschrieben bat und immer ichreiben wird, weil fie immer intereffant waren und ewig intereffant bleiben werden, einigen Unftrich von Neubeit zu geben icheint. Immer wird man dem Manne gern guboren, ber fich baruber, ale einer Sache, woran ihm und und gelegen ift, unbefangen und offenbergig mit und unterhalt und, wiewohl er und nichts Neues offenbaret, wenigstens nichts fagt, als mas er felbit gebacht ober empfunden hat.

Bei Allem bem, lieber Freund, gibt es einem ein unfrohliches Gefühl, wenn man nicht umbin kann, sich selbst zu fagen: daß man, mit allem guten Willen, durch Bekanntmachung feiner besten Gedanken über gewisse Gegenstände etwas zum gemeinen Bohl der Menschen beizutragen, am Ende doch immer nur leeres Stroh dresche, Wasser mit einem Siebe schöpfe, in den Sand schreibe, Bode melke und Mobren bleiche.

Bas haben fich, nur blod in biefem unferm Jahrhunbert, bie hellesten und gesundeften Köpfe in Europa nicht

gerarbeitet, um die ichablichen und ichandlichen Ueberrefte ber alten Barbarei, wenigstens unter ben cultivirteften Boltern unfere Belttheils wegguraumen! Um bier nur ein Beispiel zu geben: Ber wird jemals etwas allgemeiner Belefenes über die Tolerang fcreiben, ihre Bortheile lebhafter darftellen, die Entwurfe, die man gegen fie macht, grund: licher miderlegen, die Berbindlichfeit gu berfelben unmider= fpredlicher barthun, die abicheulichen Folgen ber Intolerang und bes Kanatismus nachdrudlicher burch auffallendere und fdredlichere Beifpiele fchilbern, als Boltaire? Sollte man nicht benten. Babrheiten, von benen mit folder Evidenz, folder Energie bewiesen wird, daß es Bahrheiten find, und daß bas Bohl ber Staaten und bes menschlichen Geschlechts auf ihnen beruhet, mußten nun - wenigstens von Allen, die nicht ein bandgreifliches Intereffe haben, fich ihnen entgegen ju feben - allgemein anerkannt werden und taufenbfache Fruchte tragen? Und boch wurden wenige Jahre, nachdem bie Belt fo trefflich belehrt, gerührt und erbaut worden mar, bie Abrabamiren in unfern Tagen mit Anitteln aus bem Schoof Abrahams beraus in ben Schoof unferer beiligen Mutter Rirche hinein geprügelt! wurde in unfern Tagen gu Varma eines ber fürchterlichften Inquifitionstribunale errich: tet! wird in einer ber erften beutschen Reichsfrabte ber Lag. an bem burch die eminentefte Majorität befchloffen murde: "daß bie Protestanten fein Bethaus in biefer Stadt haben follten." aleich als ob die Republit an diefem Tage vom Berderben gerettet worden fep, mit Sang und Rlang und allgemeinem Jubel gefeiert! - Bogu ein unverftanbiger Religionseifer viele der angesehensten Personen in Frankreich, bei Gelegen= beit ber armseligen Tolerang, die man ben Protestanten aus blofen Finangrudfichten angedeihen laffen wollte, bingeriffen

bat, ift bekannt. Und doch rühmen wir uns der Aufflärung unferer Zeit! Und Boltaire selbst glaubte das große Werk zu Stande gebracht zu baben, rasselte mehr als einmal auf dem windigen Triumphwagen der Vana Gloria über die Dummköpfe seines Zeitalters weg, schleppte die Vilber des Aberglaubens, der Intoleranz, der Religionswuth, an die Räder desselben gesesselt, hinter sich her — und glaubte diese Ungeheuer selbst auf ewig entwassnet und gesesselt zu haben!

"Bogu half' es bir, bich taufden ju wollen? fluftert mir mein auter Benius gu. Die, folange bie Menfchen - Menichen bleiben, wird bas Licht bie Kinsternig völlig verfchlin= gen! Die wird die Vernunft einer fleinen Angahl über die Unwiffenheit, ben Stumpffinn, die taumlige Imagination, die Anmuth bes Beiftes und die Schwäche bes Bergens ber größern Angabl die Oberhand gewinnen! Die werben gange Bölfer anders, als nach ben gräulichsten Erschütterungen, und auch alebann nur in einzelnen Studen und felbit bierin nur eine Beit lang ihr mahres Intereffe einsehen lernen und biefer Ginficht getren bleiben. Immer wird jeder große Mann einen Beitgenoffen ober Rachfolger haben, ber wieber ein= reift, was jener gebaut hat. Schon feimen im Schoofe ber Bufunft neue Bandalen, neue Saragenen und Turfen, neue Gregore von Maxiany und Gregore von Rom, um Die Werfe ber menschenfreundlichen Mufen wieder ju vernichten und bie Belt in bie finftere Barbarei gurnd gu fturgen, woraus diefe Schuggotter ber humanitat fie gezogen batten.

"Aber biefe Ummalzungen ber immer in andern Gestalten wiederkehrenden Vergangenheit, diefer ewige Kampf bes Guten und Bosen, biefes Zerstören besten, was ba ift, um bem, was werben foll, Plat zu machen, gehört nun einmal zu ber

großen Ordnung der Dinge, deren Plan eben so unübersehbar, als die hand, die seine Aussührung leitet, verborgen ist. Euch Sterblichen gebührt es, euch in die Nothwendigseit zu fügen und ohne Ungeduld oder Lässigseit zu thun, wozu ihr euch berusen sühlt. Wie Lucian, da er in seinem Traumgessichte mit der Pädeia auf ihrem Wagen durch die Lüste suhr, oder wie in der Fabel Triptolemus auf dem Orachenwagen der Ceres, streue du allerlei guten Samen auf die Erde herab, unbekümmert (denn du säest nicht für dich selbst), was für Früchte er bringen, und ob er auf gutes Erdreich oder auf Sand, ins Wasser oder auf nackte Felsen fallen werde. Etwas davon wird immer aufgehen, vielleicht durch irgend einen Wind oder eine fortwalzende Welle in einen ganz andern Boden getragen, als wohin der Same zuerst siel, — vielleicht erst lange, wenn du nicht mehr bist."

Weg also mit jenem unfröhlichen Gebanken! Und ba wir nun boch (unfern kleinen hauslichen Cirkel ausgenommen) der Welt mit nichts als unserm guten Willen bienen können, so laßt und immer von Zeit zu Zeit etwas ausstreuen, wovon wir und (wenigstens so gewiß, als Menschen von etwas gewiß feyn können), überzeugt halten, daß es gute Samenkörner sind — und der himmel lasse sie gebeihen oder nicht gedeihen, wie es die große Pepromene vorher bestimmt hat!

### Gebanfen

uber den freien Gebrauch der Vernunft in Gegenstanden bes Glaubens.

#### I.

Verschiedene Aufsaße eines mir von Person unbekannten Anonymus über einige mit allen Religionen der Welt in Beziehung stebende philosophische Probleme, die im Jahr 1787 in den deutschen Mercur eingerückt wurden, geben mir nicht nur Anlaß, sondern machen mir es gewissermaßen zur Pflicht, meine eigenen Gedanken von der Freiheit, über Glaubenssachen zu philosophiren, und die Gründe, welche mich überzeugen, daß die Ausübung dieses Naturrechts gerade jest nöthiger sey und heilsamer werden könne als jemals, Allen, die es mit dem menschlichen Geschlechte wohl meinen, zu ruhiger Prüfung mitzutheilen.

Ich gestehe gern, daß nicht alle Behauptungen jenes Ungenannten in meine Vorstellungsart paffen, daß ich Manches für sehr problematisch halte, was ihm ausgemacht ist, und, aus Besorgniß, migverstanden zu werden, Manches gar nicht gesagt hatte, worunter er vermuthlich nichts Arges hatte. Indessen glaubte ich, daß diese Ausstlichen

Erörterungen Gelegenheit geben und überhaupt bazu bienen wurden, verschiedene Wahrheiten mehr in Umlauf zu bringen, die zwar nichts weniger als neu sind, aber, solange das Uebel, dem sie entgegen wirten sollen, noch so fest sist, gleich einer Arznei, die nur durch anhaltenden Gebrauch heilsam werden tann, den Kranten immer wieder, auch wohl in verstärfter Sabe, beigebracht werden muffen.

Allerdings ware es ein offenbares Beiden einer traurigen Abnahme bes gefunden Menschenverstandes unter und, wenn bie Freiheit, womit ber Ungenannte über Begenftande, beren Untersuchung ber Bernunft unftreitig gutommt, fich laut gu benten erlaubt, burch Debrheit ber Stimmen für unguläffig erflart werden follte. Es mare mabrlich eine febr unphilo: forbifde und fnechtifde Urt zu philosophiren, wenn berjenige. ber mit ber Radel ber Bernunft in bie bunfelften Begenben der menschlichen Ideenwelt einzudringen versucht, fich bei jedem Schritte icheuen mußte, eine Entbedung zu machen, wodurch irgend ein alter oder neuer Hircocervus für bas. was er ift, erfannt murbe; ober wenn man bei Entwidlung und Bergleichung menschlicher Begriffe und Meinungen die Resultate immer voraussehen und auf einmal mit Denten einhalten mußte, fobald eines jum Borfchein fame, woraus Diefer ober jener ehrliche Dogmatifer Die Rolge gieben tonnte. baß es mit feinem Bedankenformular wohl nicht fo gang richtig fteben burfte.

Die Vernunft — ohne welche mir Abamsfinder, so viel unser sind, nichts als grad: und fleischfressende Dahoos und also unstreitig die armseligste, hählichste und hassenswürdigste Gattung bes gangen Thierreiches waren — ist ihrer Natur nach in ihrem Geschäfte gang unabhängig. Wir können durch außerlichen Zwang bagu gebracht werden, gegen unstre

Ueberzeugung zu handeln; aber teine Macht in ber Welt, teine Schrechniß, teine Marter, wie unerträglich fie auch fen, tann uns zwingen, etwas gegen unfere Ueberzeugung für wahr ober recht zu halten.

Da wir nun blos durch unfre Vernunft Menfchen find, unfre Vernunft aber blos durch ihren freien Gebrauch Vernunft ist: so ist, durch eine nothwendige Folge, der Gebrauch dieser Freiheit und das Necht, den ganzen Proces, wie wir durch Nachdenken über interessante Gegenstände auf diese oder jene Nesultate gesommen sind, Andern mitzutheilen, das unverlierbarste Necht der Menschheit. Denn ohne dasselbe wurden wir nicht nur keine Sicherheit für die übrigen haben, sondern sie auch nicht zu gebrauchen wissen, ja sie nicht einmal kennen.

Aber nicht nur das allgemeine Beste der Menschheit überhaupt, auch das angelegenste Interesse der bürgerlichen Gesellschaften, worin wir leben, ist mit der Erhaltung dieses Palladiums unzertrennlich verbunden: denn von seinem Verluste würde der Verlust der Gewissensteit und aller bürgerlichen Freiheit, würde die Wiederschr jener schrecklichen Finsterniß, Stlaverei und Verwilderung der Jahrhunderte zwischen Theodosius und Kaiser Friedrich III. die unvermeidliche Kolge seyn.

Wenn es wahr ist, daß dieses achtzehnte Jahrhundert sich einiger beträchtlicher Vorzuge vor allen vorher gehenden rühmen tann: so ist nicht weniger wahr, daß wir sie lediglich der Freiheit des Denkens und der Presse, der dadurch bewirtten Ausbreitung der Wissenschaften und des philosophischen Geistes und der mehrern Bekanntmachung derjenigen Wahrheiten, von denen das Wohl der bürgerlichen Gesellschaft abhängt, zu danken haben. Immerhin mögen manche

Lobredner unfrer Zeiten von diesen Borzügen zu viel Aufhebens machen; aber, wenn die Vortheile, die wir davon gezogen haben, nicht ungleich größer, ausgebreiteter und in ihren Wirfungen wohlthätiger sind, als der Augenschein zeigt, woher kommt es — als weil die Nechte der Vernunft noch bei Weitem nicht in allen Ländern unsers Welttheils anerkannt werden, und weil sie auch da, wo noch das meiste Licht ist, in den Vorurtheilen, den Leidenschaften und dem Privatinteresse herrschender Parteien, Stände und Orden noch so mächtigen und hartnäckigen Widerstand sinden?

Man tann es nicht zu oft wiederholen: "Nichts, was Menichen jemale öffentlich gefagt, geschrieben und gethan baben, fann fich eines Privilegiums gegen die faltblutige und bescheidene Untersuchung und Beurtheilung ber Bernunft anmaßen." Rein Monarch ift fo groß, und fein Sobepriefter fo beilig, baß er, fraft feiner Majeftat ober Beiligfeit, Ungereimtheiten fagen ober thun burfte, ohne bag es erlaubt mare, - follte es auch erft nach feinem Tode geschehen - mit aller geziemenden Soflichfeit zu zeigen, baß bie Ungereimtheiten, bie er gesagt ober gethan bat, Ungereimtheiten find. Und wenn dieß mahr ift - wie doch wohl niemand unverschamt genug fenn wird, es leugnen zu wollen ?- warum follten nur bie unrichtigen Definitionen, nur die grundlosen Distinctionen, nur die Cophismen und Paralogismen, mit einem Borte. nur die Ungereimtheiten ber Gelehrten, Schriftsteller, Doctoren und Magister, wie illuminirt, resolut, subtil, irrefragabel, angelisch und feranbich die Berren auch fenn mogen, warum follten nur fie allein fich felbft einen Freibrief gegen Prufung und Beurtheilung geben burfen?

Auch dieß kann (wenigstens folang es noch fo nothig ift wie bermalen) nicht oft und laut genug wiederholt

merben : "Micht bie Dinge felbft, fonbern nur unfre Borftellungen, Meinungen, Ginbildungen, wirflichen ober vermeinten Erfahrungen, baraus gezogenen Schluffe ober gu ihrer Erflarung erfundenen Sprothefen und Spfteme find ber Gegenstand ber freculativen Biffenfchaften." Bis gu ben Naturdingen felbst find wir noch nicht gefommen ober tonnen vielmehr nicht ju ihnen tommen. Wir weben und leben in einem Ocean von Phanomenen, 3deen und Phantomen; wir werden von ihnen auf ungablige Art getaufcht; aber unfer Intereffe ift, fo wenig ale moglich getäuscht gu werben: und mas haben wir benn, als ben allgemeinen Menfchenverftand und bie fcharf prufende Bernunft, mas und bas Babre, beffen Ertenntnig und gur Erfüllung unfrer Bestimmung nothig ift, von Irrthum und Betrug, die und fcablich und verberblich find, mit Gewißheit unterfcheiben lebren fonnte ?

Es ist wahr, Kinber musten — solange sie Kinder sind — durch Autorität geleitet werden: aber sie musten auch unterrichtet werden, damit sie nicht ewig Kinder bleiben. Ein Kind wird, der Ordnung der Natur zusolge, mit jedem Jahre weniger Kind; es hat Alles in sich, was es braucht, um zur Neise, zur Volltommenheit seiner individuellen Naturbestimmung zu gelangen; und es ist unrecht, wenn seine Obern es aus selbstsüchtigen Absichten an seiner Entwicklung hindern. Ist also das, was man Volk nennt, eine Art von moralischem Kinde (wie man nicht ohne allen Grund anzunehmen gewohnt ist), so muß auch von ihm gelten, was von allen Kindern gilt; es muß ihm keine Gelegenheit abgeschnitzten werden, zu männlichem Verstande zu gelangen.

Ich febe feit einiger Zeit nicht nur bie Finsterlinge (worunter in ber That ber eine ober andere bem alten

Amadis von Gallien ben Namen des schönen Finsterlings streitig machen könnte), sondern sogar solche, die für sehr erleuchtete Köpse gehalten seyn wollen, gegen Austlärung und Austlärer sich erheben. — Was mag man wohl damit wollen? Was fürchtet man vom Lichte? Was hofft man von der Finsterniß? — Können tranke Augen das Licht nicht ertragen: nun, so muß man sie gesund zu machen suchen, und sie werden es nach und nach schon ertragen lernen. Aber Diebe, Meuchelmörder und ihres Gleichen scheuen das Licht; und gerade diese muß es, um des allgemeinen Besten willen, dis in ihre geheimsten Schlupswinstel verfolgen.

#### II.

Jebe bekannt gemachte Wahrheit, jede Berichtigung eines Irrthums (beträf' es auch nur eine falsche Lesart in einem alten Autor oder die Zahl der Staubfäden einer neuen Pflanze) hat ihren Werth. Aber es gibt Wahrheiten und Irrthumer, die auf das Wohl oder Weh des menschlichen Geschlechts einen sehr großen, einen entscheidenden Einsluß haben: und diese sollen und mussen unermüdet und unerschrocken von allen ihren Seiten, nach allen ihren Beziehungen und Wirkungen beleuchtet und dem stärksen Feuer der Prüfung so lange ausgesest werden, die sie, von allen Schlacken des Irrthums gereinigt, als seines gediegenes Gold aus dem Tiegel kommen und alsdann, ohne Möglichkeit eines vernünstigen Widerspruchs, den kostbarsten und herrlichsten Schaß der Menscheit ausmachen.

Von ben Wahrheiten, die ich hier im Auge habe, sind einige einer Evidenz fahig, die der Gewißheit unsere eigenen Bewußtfepns gleich ift.

Andere hingegen sind so beschaffen, daß sie, vermöge der Natur der Sache und der Schranken unsers Wesens, keine andere Gewisheit für und haben können, als die aus einem hoben Grade von Wahrscheinlichkeit entspringt und durch einen im Herzen aller Menschen liegenden geheimen Wunsch, daß sie wahr sevn möchten, unterstüht wird; ein Wunsch, der ein erweisliches, moralisches Bedürfniß, sie als wahr anzunehmen, zum Grunde zu haben scheint.

Diese Wahrheiten sind nicht sowohl Gegenstände der speculativen Vernunft, als des vernünftigen Glaubens: aber ihre Wurzel liegt so tief in der menschlichen Natur, daß fein Volk des Erdbodens (wie unentwickelt und ungebildet es auch sonst seyn mag), sofern es des menschlichen Namens nur einigermaßen werth ist, gefunden wird, bei welchem sich nicht wenigstens dunkle, unreise und mißgestaltete Gespenster und Schattenbilder dieser Wahrheiten sestgesest hätzten, für welche sie eine ihnen selbst unerklärbare Anhänglichseit baben.

Diese Wahrheiten sind — bas ewige Daseyn eines obersten Grundwesens von unbegränzter Macht, von welchem bas
ganze Weltall nach unveränderlichen Gesetzen mit Weisheit
und Güte regiert wird — und die Fortbauer unsers eignen
Grundwesens, mit Bewußtseyn unster Persönlichseit und
ewigem Kortschritt zu einer vollsommenern Art von Eristenz.

Meiner innigsten Ueberzeugung nach mußten biefe zwei Glaubenswahrheiten, wenn sie in ihrer möglichsten Reinbeit und Ginfachheit gedacht und geglaubt wurden, ben wohlthätigsten Einfluß auf unfre innere Moralität, Zufriedenheit und Glückfeligkeit haben. Es ist erweislich und erwiesen, baß sie ben Menschen, im Ganzen genommen, unentbehrlich sind; erweislich und erwiesen, baß auch der beste und

gludlichfte Mensch durch ihren Glauben noch beffer, noch gludlicher werden muß. Bon ihnen, und von ihnen allein gilt, was Cicero von den eleufinischen Mosterien sagt: daß sie und in die Verfassung setzen, froher zu leben und mit besserer Hoffnung zu sterben.

in it.

Serti

CACE

hurd

tunit,

f, der

bet

YT

1

3

#### III.

Welcher bem menschlichen Geschlecht gehässige Damon hat sich benn von uralten Zeiten bis auf biesen Tag so unselig geschäftig bewiesen, gerade diesen Glauben — einer göttlichen Weltregierung und eines bessern Zustandes nach diesem Leben — auf alle nur ersinnliche Weise zu verunstalten, zu verdunteln und durch Vermischung mit der ungereimtesten Schwärmerei, dem scheuslichsten Aberglauben, den menschenseindlichsten Wahnbegriffen und Irrlehren, das, was die Stüße, der Trost und die Hoffnung der Wenscheit seyn sollte, zum Mittelihrer Unterdrückung und Mißhandlung, zu einem Wertzeuge des Betrugs und der Beutelschneiberei, ja sogar zu einem Gifte zu machen, das die Seele gleichsam in ihren zartesten und ebelsten Theilen anfrist und in ein moralisches Scheusal verwandelt?

Wir haben nicht nöthig, die erste Ursache alles dieses Uebels weit außer und zu suchen; sie liegt und fehr nahe; benn, turz —

Der Damon ftedt in unfrer eignen haut!

Und wiewohl es, aus Mangel hinlanglicher Urfunden, unmöglich ift, die Geschichte des Aberglaubens mit historischer Gewißheit bis in seine Wiege zu verfolgen: so ist doch nichts leichter, als die Entstehung besselben unter ben Umständen,

Wieland, fammil. Werte. XXX.

worin und die allgemeine Menfchengeschichte die alteften Bolter zeigt, fich pipchologisch flar zu machen.

Kinder und Unwissende staunen Alles an, was sie nicht begreifen können, und die Welt ist für sie voller Wunderdinge und Wunderwerke; denn jede Naturbegebenheit, jede von einem Menschen dargestellte Erscheinung, wovon sie nicht begreifen, wie es damit zugehe, ist ein Wunder in ihren Augen. Die altesten Zeiten der Welt und der Völker sind daher nothwendig wundervolle Zeiten — und die Belege dieser Wahrheit gibt die Northologie aller Nationen.

Da nun alle Menschen durch eine innere Nothwendigseit gezwungen sind, Alles, was in ihre Sinne fallt, für Wirkung irgend eines — Wirkenden, das ist einer Ursache, zu halten, von den besagten Wunderdingen aber keine Ursache in die Augen siel, welcher man diese Wirkungen begreislicher Weise zuschreiben konnte: so sahen sich die Menschen genötbigt, zu unsichtbaren Wirkenden, von welchen oder mit deren Beistand jene Wunder hervorgebracht würden, ihre Zuslucht zu nehmen.

Ein eben so unwillfürlicher innerer Zwang nothigt bie menschliche Einbildungstraft, sich alle unsichtbare Dinge sichtbar zu machen; und so wurden aus jenen verborgenen Ursachen ber Phanomene, die man sich nicht erklaren fonnte, Geister der Verstolbenen, Genien, Feen, Peris, Divs, Goteter und Halbgötter.

Von jeher gab es auch Menschen, welche Bunderdinge verrichteten. Als Menschen konnten sie das nicht aus eigener Kraft; sie waren also Werkzeuge jener höhern Wesen, womit sich die Einbildung der Sterblichen bevölkert hatte. Natürlicher Weise entstand hieraus der Glaube, daß es Menschen gebe, welche sich — wodurch es nun sep — den Göttern,

Halbgöttern, Keen und so weiter angenehm genug zu machen wüßten, um solcher besonderer Gnaden und Gaben von ihnen gewürdiget zu werden; und es war zu vortheilhaft, sich bei dem unwissenden Haufen in einen solchen Credit zu sesen, als daß nicht bald genug ganze Schaaren von wunderthätigen Priestern, Wahrsagern, Zeichendeutern, Dienern und Auslegern der Orakel und so weiter entstanden wären, denen Alles daran gelegen war, den Glauben an jene eingebildeten Wesen, der ihnen so viele sehr handgreisliche Vortheile versichaffte, auf alle nur ersinnliche Weise in den Gemüthern zu bekestigen.

Aber ber naturliche Stoll bes Menichen, ber in ber gangen fichtbaren Ratur nichts Boberes und Dachtigeres tennt, ale fich felbit, tonnte fich nicht lange auf biefe Bor= stellung einschränken. Er befand fich unendlich beffer bei bem Gedanten, felbit die wirfende Urfache von Bunberdingen, als ein blofes Wertzeug zu fenn. Man war inzwischen nach und nach befannter mit ber Ratur geworden; ber Runftfinn hatte fich ju entwideln angefangen; fcharfere Ginne und gludliche Bufalle machten, daß gewiffe Menfchen an Thieren und Pflangen, Steinen und Mineralien allerlei Gigenichaften entbedten, woraus fie Undern ein Geheimniß machten, um unbegreifliche Dinge wirten ju tonnen. Rach und nach ent= faltete fich ber Reim einer Philosophie, die einen tiefen aber rathselhaften Ginn in bem großen Buche ber Natur abnete, bas ber Menich vielleicht Jahrtaufende lang blos angeftaunt batte. Man ahnete verborgene Arafte, gebeime Begiebungen der Dinge und jene goldne Rette, an welcher Somers Jupiter Erbe und Meer empor gieht. Alle Dinge ber fict= baren Belt murden als hieroglophen diefes geheimnisvollen Buches betrachtet: aber die große Runft mar, fie lefen gu

Ber bieg tonnte, befag naturlicher Beife ben Schluffel jum Innern ber Natur, bemachtigte fich vermittelft besfelben ihrer verborgenften Rrafte und hatte die Mittel in Sanden, gute und boje Damonen, Clementar= und Aftral= geifter, ja bie oberften Gotter felbft entweder gu feinen Freunden ober ju feinen Stlaven ju machen. Es fehlte nicht an Menfchen, die biefe erhabene Wiffenschaft zu befigen vorgaben: und fo entstand bie Magie mit allen ihren Meften und Bweigen; fo fullte fich in ben Sanden verschmitter Betruger ber Bauberbecher, aus welchem alle Bolfer Aberglauben tranfen und baburch, gleich ben Gefahrten bes Ulpffes, bie aus bem Beder ber Circe getrunten batten, in eine Art ftumpf= finniger Thiere vermandelt wurden, die fich bemaulforben und begaumen, beladen, führen und peitschen, ja fogar füttern laffen mußten, wie, wobin und womit es den Bauberern, ibren herren, beliebig mar.

#### IV.

Die altesten Geseggeber, die sich dazu berufen fühlten, noch sehr rohe und in einer Art von natürlicher Wildheit lebende Menschenstämme in bürgerliche Gesellschaften zu vereinigen, fanden den Glauben an Damone im himmel, auf Erden, im Meer und unter der Erde, und vornehmlich den Glauben an väterliche Götter und Schufgötter der Gegend, wo sie wohnten, der Berge und Flüsse derselben und so fort in den Gemüthern schon befestiget. Sie kamen daher sehr natürlich auf den Gedanken, diesen Umstand zu ihrem größern Borhaben zu benuhen. Sie sahen, daß die Furcht vor den Göttern, unter der Leitung einer klugen hand, das trästigste Mittel werden könne, die roben Menschen, mit denen sie es

zu thun hatten, zu bandigen und an bürgerliche Jucht und Ordnung zu gewöhnen. Sie machten also entweder die Götter selbst zu Urhebern ihrer Gesetze oder setzen diese wenigstens unter die unmittelbare Garantie derselben. Sie gaben dem Gottesdienst eine bestimmtere Form und größere Feierlichseit; sie stifteten die Mysterien; und bei den Griechen wurden Eleusis, Olympia und Delphi schon in sehr alten Zeiten die Vereinigungspunkte der unzähligen kleinen Völserschaften, woraus sich nach und nach der große politische Körper bildete, der den Jupiter als seinen allgemeinen Schufgott und die Amphistyonen als seine höchstes Nationalgericht verehrte.

So wurden alle burgerliche Gefellschaften gewissermaßen auf die Religion gegründet; sie machte einen Theil der Gefetzgebung, ein wesentliches Stud der Constitution aus. Man betrachtete sie (ob mit Recht oder Unrecht, ist jest nicht die Frage) als ein Band des Staats, das nicht zerrissen werden könne, ohne den Staat selbst aufzulösen. Aber — wie war diese Religion beschaffen? — Was ich im dritten Abschnitt über den Ursprung des Aberglaubens überhaupt gesagt habe, wird und leicht zur Beantwortung dieser Frage verhelsen.

#### V.

So rohe und außerst sinnliche Leute, wie man sich bie Menschen bieser Zeiten benten muß, waren noch wenig fähig, sich bis zu bem vernunftmaßigen Begriff ber höchsten Macht, Beisheit und Gute, bem einzigen würdigen Begriff, ber mit bem Worte Gott verbunden werden kann, zu erheben. Sie verlangten sichtbare und handgreisliche Gegenstände ihrer

religiofen Berehrung. Die Gotter befamen alfo Bilber, bie Bilber Tempel, die Tempel Priefter. Diefe lettern murden, wie naturlich, nach und nach aus Dienern Vertraute, aus Bertrauten Bunftlinge, aus Bunftlingen Organe ihres Got-Die Gotter offenbarten fich ihnen bald in Traumen, balb burch Stimmen ober Erscheinungen. Gie murben von diefen boberen Befen in den Gebeimniffen der Matur und bes Schidfals unterrichtet. Daber maren die Priefter in ben altern Beiten auch die Beifen ober Gelehrten, die Beisfager und die Aerste bes Bolfs und find es noch jest bei allen Bolfern, die noch auf den unterften Stufen der Cultur fteben. Sie beilten die Rranfheiten, die fie als Wirfungen bofer Damonen ober ergurnter Gottheiten betrachteten, meift burch übernaturliche Mittel, burd magifche Kormeln, Berauche= rungen. Amulete und Talismane. Ihre Arzneifunft mar alfo größtentheils ein Zweig ihrer Magie und Theurgie. Diefe lettern, mit allen ihren Rebenzweigen, ben fammtlichen Divinationsfünften, ber Aftrologie, Geomantie, Refromantie, Beifterbeschwörung, Beifterbannung, Bertreibung ber Befpenfter, Erhebung verborgener Schate und fo weiter, murben priefterliche Kunfte, wurden mit ber Meligion verbunden und durch fie gebeiligt.

Die Neigung zum Bunderbaren und die Begierde, das Künftige zu wissen, sind die schwächste Seite der menschlichen Natur. Die Priester zogen zu große Vortheile von ihr, als daß sie sich nicht überall (mehr oder weniger, nach Maßgabe der übrigen Umstände) ein Geschäft daraus hätten machen sollen, alle diese einträglichen Felder des Aberglaubens, als ihr eigenes Gebiet und Appanage, möglichst anzubauen. Immerhin mochte es auch damals, wie noch jest, Schwärmer und Einfältige unter ihnen geben, die im Ernste

an alle diese Thorheiten glaubten: die Meisten mußten sehr gut, was an ihren übernatürlichen Künsten war, und ihr Sewissen wurde gar bald harthäutig genug, ohne alles Bedenten die Schwachen zu betrügen, die so gern betrogen sevn wollen, und die immer so geneigt sind, nicht nur ihr bischen Vernunft, sondern sogar ihre fünf Sinne knebeln und binden zu lassen, sobald sie etwas Uebernatürliches zu sehen und zu bören bossen.

Die fo hoch gepriefene und falfch berühmte Beisheit der ägoptischen Priefter bestand größtentheils in den vorbenannten priefterlichen Kunsten.

Die Theosophie und Magie des Zoroaster und überhaupt Alles, was man Philosophie der Morgenländer nennt, begunftigte sie ebenfalls und war dieses Namens eben so unwürdig als die Kabbala der Juden.

#### VI.

Nach einigen Jahrtausenden that sich endlich die wahre Philosophie unter den Griechen hervor, und der Aberglaube nahm bei dem edlern Theile der Nation in eben dem Maße ab, wie die Ausstlätung zunahm. Allein, da die eingeführte Volksreligion in jeder ihrer Republiken nun einmal einen Theil der Staatsverfassung ausmachte: so mußten die Weisen sich zu sehr in Acht nehmen, mit den Priestern in keine gefährliche Collision zu kommen, als daß diese letztern sich nicht immer im Besit der einträglichsten Zweige ihres Gewerbes, und das an ihnen hangende Volk in seiner Geneigtheit zur Dämonenschen (Aeisidaiporia, wie die Griechen den Aberglauben sehr richtig nannten) und bei seinem Hang zu allen Arten von Alfanzereien zu erhalten gewußt hätten.

Mach und nach entftanden unter ben Griechen bie befannten philosophischen Secten und Orden. Ginige berfelben, als die Pythagoraer, Platonifer und Stoifer, hatten Grundfate, die fich mit der herrschenden bamoniftifchen Religion febr gut vertrugen. Pythagoras und Plato hatten fogar einige, die den obbefagten priefterlichen Runften gur Grund: lage bienen gu fonnen ichienen. Die pythagorifche und platonische Philosophie wurde also (sonderlich je unreiner und truber fie nach und nach ju werden anfing) von ben Prieftern immer mehr begunftigt. Die epifurifche hingegen, die fich zwar ber Bolfereligion im Meußerlichen flüglich fügte, aber eine erflarte Gegnerin aller Urten von religiofer Betrugerei, aller Magie und Geifterfeberei, aller neuen Drafel, übernatürlichen Runfte und gauflerischen Operationen mar, blieb, folange fie dauerte, der Priefterschaft außerft verhaßt und murde von ihr auch dem Bolfe fo verhaßt gemacht, bag ibre Bemuhungen gegen den Aberglauben, im Gangen und in ber Folge ber Beiten, nur febr wenig Fruchte bringen fonnten.

Die merkwürdige Zeit Alexanders des Großen, worin der größte Theil des damals bekannten Asiens nebst Aegopten griechischen Fürsten unterworsen; und die Sprache, Künste, Wissenschaften, Religion und Sitten der Griechen über alle Provinzen, welche die persische Oberherrschaft erkannt hatten, ausgebreitet wurden, ward durch eine natürliche Folge der Vermischung, die nach und nach zwischen den Griechen und Assatz und wegen des Einstusses dieser Vermischung auf die Denkart und den Geist der Zeit, wichtig. Die Philosophie der Griechen artete in diesen Ländern nach und nach aus und verlor sich endlich in den Sümpfen der morgenländischen

Magie ober Damonomanie. Alerandria murbe die Schule einer neuen Philosophie, worin die ungleichartigsten Begriffe und Meinungen zusammen stoffen, um alle mögliche Ausschweifungen und Unternehmungen der Schwärmerei und des Aberglaubens mehr als jemals zu unterstüßen.

#### VII.

Alls endlich die Römer das herrschende Wolf in der Welt wurden, blieb nicht nur in den morgenländischen Theilen des ungeheuren Imperii Romani Alles in diesem Stande, sondern die Römer selbst, bei denen die Aufklärung durch Wissenschaften sehr spät angefangen und, sogar unter den Großen, nur auf Wenige sich erstreckt hatte, sanden ungemeinen Geschmack an dem morgenländischen Aberglauben. Schon zu Augustus Zeiten sinden wir Rom und Italien mit sprischen und ägyptischen Landstreichern überschwemmt, die, unter dem Ramen ägyptischer Priester, Magier, Chaldaer und so weiter diese Geistesschwäche der Römer und Kömerinnen sich auf alle mögliche Art zinsbar zu machen wußten.

#### VIII.

Solchergestalt war benn Alles, was die Römer ben Erbetreis nannten, in allen seinen Theilen (mehr ober weniger) mit Abgötterei und Zauberei, Götter: und Feenmahrchen, Glauben an übernatürliche Undinge, magische Operationen, Amulete und Talismane, Verwandlungen der Menschen in Thiere, Geistererscheinungen, Glauben an Traumdeuter, Wahrsager, Orafelsprüche und an tausend wahnsinnige Arten, die guten und bösen Damonen sich günstig zu machen, zu versöhnen, zu unterwersen oder auszutreiben, erfüllt; kurz,

bie ganze Menschenmasse war mit magisch religiösem Aberglanben und Wahnwiß angesteckt: als Christus in Palästina auftrat, um ben Glauben an einen allgemeinen Vater im Himmel durch seine Lehre und noch mehr durch sein Beispiel zu predigen und die echte Gottesverehrung, von allem magischen und theurgischen Aberglauben gereinigt, auf Redlichkeit bes Herzens, Liebe zu Gott und den Menschen und Ausübung aller moralischen Tugenden zurück zu führen.

#### IX.

Wenn man von dem Plane ber Vorfehung nach bem Erfolg urtheilen barf, fo tonnte und follte ein fo großes Werf, als die Berftorung des Reichs der Damonen und ihrer Priefter, das ift, mit andern Borten, ber Berrichaft bes Aberglaubens, ber Abgötterei und ber Magie über die menfch= lichen Gemuther, ift, nicht ein Bert weniger Jahre, ja felbft nicht weniger Jahrhunderte fenn. Aber, was wir gewiß fagen und mit der Geschichte ber verfloffenen achtzehn Sahrhunderte fattfam beurfunden fonnen, ift: bag biefe große Unterneb= mung, diefes unendlich wohltbatige Bert ber Erlofung bes menfclichen Geschlechtes von allen Uebeln bes Aberglaubens und ber Damonenichen, amar angefangen, aber gar balb wieder von benen felbit, die fich nach dem Ramen Chriftus nannten, gehemmet und (aufs gelindefte zu reben) wegen eines fortbauernben Bufammenfluffes ichablicher Begenwirfungen bis auf biefen Tag nur hier und ba im Rleinen und auf eine fehr unvollständige und unvolltommene Beife bewirft morben ift.

In ber That ift es fonderbar genug, wie bie Junger und Anhanger eines Meisters, ber bie Religion auf bie einfachfte Borftellungsart und die reinften Befinnungen bes Bergens eingeschränft, fein Lehrformular vorgeschrieben, feinen neuen Gottesbienft eingeführt, furg, in den wenigen Jahren feines öffentlichen Lebens nichts Angelegneres gehabt hatte, als das Reich ber Damonen ju gerftoren und bagegen einem Meiche Gottes, beffen Gip in den Bergen ber Menfchen ift, auf alle mögliche Beife beforderlich zu fenn - es ift fonder: bar, fage ich, und mehr als fonderbar, wie die Junger eines folden Meifters, in fo furger Beit, und als ob fie es felbft nicht gewahr worden waren, fich von feinem Ginne und Beifte, von feinen Grundfagen und von feinem Beifviele fo bimmelmeit entfernen tonnten, um in wenigen Jahrhunderten ibm geradezu entgegen ju arbeiten, bas Wert, bas er ange= fangen hatte, wieder umgureifen und das Reich bes Aber= glaubens und Kanatismus, welches er zu zerfforen gefommen war, unter andern Ramen und Decorationen furchtbarer und ber Menschheit verderblicher, als es jemals gemesen mar, wieder berauftellen.

Freilich gilt auch hier wieder, was ich oben fagte, da vom Ursprung bes religiösen Aberglaubens die Mede war: Der Damon, der dieß bewirkte, steckt in unfrer eignen Haut. Aber es ist nicht zu leugnen, daß der Geist der Zeiten Augusts und seiner Nachfolger jenem unsaubern Geiste zu Ausführung feines Werkes großen Vorschub that.

#### X.

Unfre eigne Zeit ausgenommen, wird man schwerlich in ber gangen Geschichte einen andern Zeitraum finden, wo zugleich und zum Theil in eben benfelben Ländern, neben einem ziemlich hohen Grade von Cultur und Verfeinerung auf der einen Seite, auf der andern mehr Finsterniß in den Röpfen, mehr Schwäche, Leichtgläubigkeit und hang zu allen Arten von Schwärmerei, mehr Neigung zu geheimen religibsen Berbindungen, Mosterien und Orden, mehr Glauben an unglaubliche Dinge, mehr Leidenschaft für magische Wiffenschaften und Operationen, selbst unter den obersten Classen des Staats Statt gefunden, kurz, wo es allen Gattungen von religiösen Betrügern, Gautlern, Taschenspielern und Wundermannern leichter gemacht worden wäre, mit der Schwäche und Einfalt der Leute ihr Spiel zu treiben, als — das erste und zweite Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung.

Die siegreichen Kampfe eines Lucian und Celfus mit diefem Schwindelgeist ihrer Zeit waren nicht hinlänglich, einem Uebel Einhalt zu thun, bessen Bachsthum durch so viele hier nicht zu entwickelnde Umstände und in der Folge vornehmlich durch die neuplatonische Philosophie, — die, (mit Polonius im Hamlet zu reden) Methode in den Unsinn brachte, auf

alle nur erfinnliche Beife befordert wurde.

# XI.

Auch die Chriften wurden von diefer ichwarmerifchen Philofophie bezaubert, ba fie ihnen nicht nur mit ihren eigenen Mofterien fehr gut zusammen zu stimmen, fondern fogar ben Schluffel dazu zu enthalten schien.

Als endlich ihre Partei, nach langen und blutigen Kampfen mit dem sogenannten Heidenthume, die herrschende im römischen Reiche ward und ihre Gegner völlig unterdrückt oder ausgerottet hatte, zeigte sich bald genug, wie wenig die Welt badurch gebestert war. Der Damonismus des Heibenthums stieg, in einer andern Einkleidung und unter andern Namen,

wieder aus feiner Afche hervor. Das Licht ber Wiffenschaften verschwand nach und nach fast ganglich. Die Monche traten an bie Stelle ber ichwarmenden Pothagoraer und Platonifer, und bemachtigten fich, nach ihrem Beifpiele, fogar ber magiichen und theurgischen Runfte, unter bem Bormande, fie bewirften burch bie Rraft bes mabren Gottes und bes Namens Jefu, durch bas Beichen bes Rreuges, burch bie Gebeine und andere Reliquien ber Martyrer und fo meiter, was die Bauberer und vorgeblichen Theurgen ber Beiben durch ben Beiftand höllischer Beifter gewirft batten. Die Chronifen und Legenben ber vier erften Jahrhunderte nach Conftantin I. wimmeln von Teufelsaustreibungen, Tobtenerwedungen, Ericheinungen von Engeln, Teufeln und armen Geelen; Alles ift poller Bunder, die oft bis jum gacherlichen unglaublich und ungeräumt find und von ungabligen beiligen Monchen und Bifcofen verrichtet worden fenn follen. Die Matur mußte, wenn nur ber zwanzigite Theil biefer vorgetlichen Thatfachen mahr mare, in biefen Beiten alle ihre Rechte verloren baben und in eine gangliche Antinomie und Angroie perfallen gemefen fepn.

Nothwendiger Weise versank unter solchen Umftänden das Bolt immer tiefer in einen die Menschheit schändenden Aberglauben. Die alt hergebrachten Wahnbegriffe der heidnischen Welt vermischten sich auf eine unnatürliche Art mit den reinen Grundbegriffen des Christenthums und brachten die monstrofesten Firngespinnste hervor, welche ohne Untersuchung angenommen und von der Klerisei (aus Ursachen, die ihr und uns wohl bekannt sind) auf alle Weise unterhalten, ja zum Theil zu Dogmen und Glaubenspunkten gestempelt und mit kräftigen Ernulphusstüchen gegen alle Unternehmungen der Vernunft verzäunt wurden.

### XII.

Es wurde mich zu weit von meinem Wege abführen und ist zu meiner bermaligen Absicht unnöthig, dieses historische Gemälbe fortzuseßen und die unermeßlichen Uebel, die sich unter solchen Umständen, theils durch das Bündniß, theils durch den Streit zwischen Kaiserthum und Priesterthum, über einen großen Theil des Erdbodens ausbreiteten, auch nur summarisch anzudeuten. Ungeachtet eine ganz wahre und unpartheissche bistorische Darstellung dieses merkwürdigen Zeitraums der Geschichte der Menscheit jest, da ich dieses schreibe, noch unter die frommen Wünsche gehört: so sind doch schon die in Jedermanns Händen sich besindenden Werte eines Giannone, Hume, Robertson, Gibbon, Walch, Schmidt und Anderer mehr als zureichend, alles bisher Gesagte überstüssig und zum Theil wohl über die Intention der Verfasser zu bestätigen.

Wer aber zu einer ganz lebenbigen und anschauenden Erlenntniß bes Geistes bieser unseligen Zeiten gelangen wollte, müßte sich freilich zu der fürchterlichen Ausopserung entschließen, die Quellen selbst zu besuchen und unter andern sich in der Chronis und den Libris Miraculorum des Gregorins von Tours, in der goldnen Legende des Erzbischofs Jasob de Voragine, in den Actis Sanctorum und in den Geschichtsbüchern der Mönchsorden umzusehen, — wo er genug sehen würde, um vor Erstaunen über die unbegreisliche Unvernunft dieser Zeiten beinahe selbst den Verstand zu verlieren.

Das Einzige, mas ich in Beziehung auf meinen bermaligen hauptgegenstand noch bemerten muß, ift Folgendes.

#### XIII.

Bon jener Zeit an, ba bie neue Religion bie herrschende im ehemaligen romischen Reiche wurde, trat sie nicht nur in alle Rechte der alten ein und wurde die Religion des Staats, folglich von den Gesehen geschüht und begunftigt, sondern maßte sich noch neuer, bisher unerhörter Rechte an.

Die alte Staatsreligion hatte alle andere, selbst die christliche, geduldet: die lettere oder vielmehr ihre Alerisei (die auch hierin, wie in so vielem Andern, den Geist des Stifters verleugnete, indem sie sich auf den Buchstaben einiger harten Ausdrücke steiste) behauptete ein ausschließendes Necht und buldete in Aurzem keine andere mehr neben sich.

Aber sie ging noch weiter. Nicht zufrieden, jeden andern Glauben, jede andere Religionsmeinungen, Dogmen, Borftellungs- und Ausbrucksarten über unbegreisliche Gegenstände für irrig erflärt zu haben, belegte sie auch den Irrthum mit Strafen. Sie behandelte die Ueberzeugung als eine Sache, die von unserm Willen abhängt. Wer die Ehrlichteit hatte, ihren Gründen, wenn sie seinen Verstand nicht überzeugten, dasjenige, was er für Wahrheit erkannte, entgegen zu sehen, wurde als ein vorsählich und halsstarrig Irrender zum ewigen und (was noch weit schlimmer war) sogar zum zeitlichen Feuer verurtbeilt.

So entstand in ben driftlichen Ländern eine nene, zuvor nie erhörte Gattung von Verbrechen. Der Bosheit und
bem Eigennuh wurde ein neuer Zweig von Denunciationen,
bem Despotismus der byzantinischen und abendländischen Tyrannen eine neue Quelle von Confiscationen, neue Mittel,
eines Zeden, der ihnen verhaft oder verdächtig war, los zu

werden, und der Klerisei ein neuer Weg eröffnet, sich das furchtbarfte Anseben und einen fast grenzenlofen Ginfluß zu verschaffen.

#### XIV.

Um jedoch den Schein zu haben, als ob die Dogmen, von deren Glauben nun das zeitliche und ewige Leben der Menschen abhing, auf unwiderleglichen Gründen beruheten und jede Untersuchung aushielten, erfand man eine subtile Art von Dialektik und Terminologie, bei der es ausdrücklich darauf angelegt war, den auffallendsten Absurditäten einen Schein von Möglichkeit zu geben, Widersprücke in eine Art von Zusammenhang zu bringen und dem Menschenverstande den Weg zur Wahrheit so mühselig und unzugangdar zu machen, daß unter Zehntausenden — selbst aus jenen Menschenlassen, deren Stand und Bestimmung im gemeinen Wesen einen hohen Grad von Vernunstfertigkeit erfordert — taum Einer sehn möchte, der nicht lieber Alles, was man wollte, blindlings glauben, als sich auf einem so peinvollen Wege überzeugen lassen wollte.

Im Grunde war es auch mit diesem nen gebrochenen Ueberzeugungswege auf blose Täuschung abgesehen: benn nicht nur war er so beschaffen, daß er bei wirklich bentenden Köpsen statt der Ueberzeugung vielmehr Zweisel über Zweisel erregte und sie wider ihren Willen auf neue, den herrschenden widersprechende Meinungen führte; sondern es war auch schon vorher ausgemacht, "daß jede Untersuchung eines Glaubenspunktes oder Dogma's, die ein anderes Resultat, als dieses Dogma geben würde, an sich selbst schon irrig, verwerslich und verdamunlich, d. i. des elementarischen und

höllischen Feuers schuldig sey." Webe bem, der sich in diesen armseligen Jahrhunderten seiner Vernunft zu Prüfung dessen, was man ihm zu glauben auferlegte, bedienen und die Oratelsprüche einer Priesterschaft, die sich einer willkürlichen und unumschräntten Herrschaft über den Verstand, ja sogar über die Sinne der Menschen bemächtigt hatte, den nothewendigen Naturgesehen des menschlichen Denkens zu unterwersen, sich unterstehen wollte! Alle Untersuchung hört aus, wo jeder Zweisel für eine Eingebung des Teusels erklärt wird, der mit Fasten, Veten, Abtöbtung des Fleisches und gänzlicher Unterbrechung alles Denkens bekämpst werden muß; und die Vernunft wird zu einem völlig unbrauchbaren Wertzeuge gemacht, sobald und ihr freier Gebrauch in die dumpsen Kerter der Inquisition und aus diesen auf einen Scheiterhausen sührt.

Ich rufe getrost jedes vernünftige oder vernunftsatige Geschöpf auf dem ganzen Erdboden auf, mir zu leugnen, wenn es kann, daß man auf diese Art und durch solche Mittel und Anstalten jede Religion, wie unsinnig, abscheulich oder lächerlich sie auch immer senn mochte, — von dem unmenschlichen Gögendienste des kanganitischen Feuergottes Moloch bis zu dem albernen Dienste der Latonenfrösche in Abdera — für die einzig wahre und allein seligmachende ausgeben und als solche der ganzen Welt ausbringen könnte!

Was für einen Namen verdienen also wohl diejenigen, die sich anmaßen oder, wosern ihre Vorsahren einer solchen Anmaßung sich schuldig gemacht hätten, noch ferner darauf bestehen wollen, die einsachte, vernunftmäßigste, wohlthätigste, menschlichste aller Religionen auf einem solchen Wege und durch solche oder ähnliche Verfahrungsarten auszubreiten und au erhalten?

Wieland, fammtl. Werte. XXX.

### XV.

Jeber die Bahrheit aufrichtig liebende Lefer moge hier einen Augenblick ftill stehen und bann die Betrachtungen selbst fortsehen, auf die ihn bas Gesagte natürlicher Beise führen muß!

Meine Absicht ist nicht, irgend eine Partei oder Person zu beleidigen. Es ware hochst unbillig, vernünftig denkenden und besser gesinnten jest Lebenden den Wahnsinn und die Missethaten barbarischer Vorfahren zum Vorwurf machen zu wollen. Aber die Zeiten der Unwissenheit sind vorbei; wenigstens kann sich Niemand, der nicht zur Hefe des Pobels geshört, mehr mit unüberwindlicher Unwissenheit entschuldigen, wenn ihm die Grundwahrheiten, von deren Erkenntnis und Befolgung das Wohl des menschlichen Geschlechts und der bürgerlichen Gesellschaft schlechterdings abhängt, unbekannt sind; denn sie sind, Gott Lob, seit mehr als fünszig Jahren laut genug gepredigt worden und haben um ein mäßiges Geld in allen Buchläden feil gestanden.

Leuchtet uns aber bie Factel ber Bernunft, marum follten wir lieber im Dunkeln als in ihrem Lichte mandeln wollen?

Fühlen und erkennen wir die Ehre und Burbe, Menichen (in der engern Bedeutung diefes Namens) zu fevn: warum follten wir nicht wenigstens den Billen haben, Alles von uns zu werfen, was uns verhindert, als echte Menschen zu empfinden, zu benken und zu handeln?

Sind die Grundfage, die ju Anfang biefer Schrift in Erinnerung gebracht worden, unumftögliche Grundwahrheiten; ift ber freie Gebrauch der Bernunft in Beleuchtung und Untersuchung jeder menschlichen Meinung, jedes menschlichen

Glaubens ein unverlierbares Recht ber Menscheit, bas uns Niemand, ohne das größte aller Berbrechen, das Berbrechen ber beleidigten menschlichen Natur, zu begehen, rauben fann: wer darf sich vermessen, seinen Bruder in dem Besit und Gebrauch dieses Nechts zu ftoren?

Ist fein Mensch unsehlbar; ist irren und getäuscht werben etwas von unser Natur überhaupt Unzertrennliches; gibt es eine unendliche Menge von Gegenständen des Bissens sowohl als des Glaubens, über die es — vermöge der Grenzen, welche die Natur dem menschlichen Geiste gesetzt hat — unmöglich ist völlig ind Klare zu commen: so trage ieder seine Meinung oder seinen Widerspruch mit seinen Gründen bescheiden und gelassen vor, ohne einen Andern zu verunglimpfen oder zu verspotten, welcher vernünstige Gründe zu haben glaubt, anders zu benten.

Ift die Ueberzengung des Verstandes vom Willen unabhangig, kann Irrthum also nie als ein Verbrechen gestraft werden: so erkenne man doch endlich einmal, daß es Unsinn und Ungerechtigkeit zugleich ist, Namen, wodurch blos verschiedene Vorstellungsarten, verschiedene Begriffe, Lehrmeinungen und Ueberzengungen von einander unterschieden werben, zu Schimpfnamen zu machen!

#### XVI.

Es ist etwas den gesunden Menschensinn Emporendes in der noch immer unter den Gelehrten selbst herrschenden Gewohnheit, das Bort Deist oder Theist, welches (so viel ich weiß) einen Menschen bezeichnet, der weder atheistische noch damonistische Grundsäte hat, so zu behandeln, als ob es eine Matel, die fein Mann von Shre auf sich sien lassen könne,

bei sich führe; ba boch das Christenthum offenbar ben Deisemus zur Grundlage hat, und die Christianer der ersten Jahrhunderte in ihren Apologien stolz darauf waren, Deisten zu fenn.

Die Einwendung, daß man unter dem Borte Deift, in der gewöhnlichen verhaßten Bedeutung, einen solchen Betenner der natürlichen Religion verstehe, der nicht an die besondern Dogmen der Christen, so wie sie auf gewissen Concilien und in gewissen Symbolen und Formularen festgesetzt worden, glauben tann, — ist ein elender Behelf. Denn, gesetzt auch, ein jeder Deist mußte nach seiner Ueberzeugung alle besondere Dogmen der christichen Parteien verwersen: so bleibt es an diesen doch immer ungerecht, haß oder Berzachtung auf einen Jeden zu wersen, der nicht Alles glaubt, mas sie alauben.

Aber im Grunde verhalt sich die Sache ganz anders. Der mahre Deismus ist dem echten, von allem Magismus und Damonismus und von allen übrigen Schladen der barbarischen Jahrhunderte gereinigten Ebristenthum sehr nabe; und wenn ein Deist aus allen Religionsparteien auf dem Erbboden eine, zu welcher er sich balten sollte, zu mählen hätte, so würde er (vorausgeset, daß er in seinem Besenntinis aufrichtig und also ein redlicher Freund der Bahrheit und Tugend ist) gewiß unter derjenigen cristlichen Partei zu leben wünschen, deren Grundsähe, Dogmen und Verfassungen ben Grundlehren und Sessnnungen Ehristi am nächsten sommen und von falschen Zusähen und Schladen am reinsten sind.

Bas tonnten nun diefe Chriften fur einen billigen Grund haben, ihn von ihrer außerlichen Gemeinschaft auszuschließen? Benn fie wirtlich überzeugt find, daß der Glaube, der ihm

Dig and by Googl

noch fehlt, zu seinem ewigen Bohl nöthig sep, ist es nicht Pflicht, ihm die Gelegenheit dazu nicht zu versagen? Kann er nicht vielleicht durch Zeit, liebreiche Belehrung und gutes Beispiel bei ihnen das erhalten, was ihm noch abgeht, um in allen Studen wie sie zu glauben? — falls es ihnen doch ja so wichtig scheint, daß Jedermann in allen Studen glaube wie sie.

Wenn aber nun vollends der Deist mitten unter ihnen geboren wurde; wenn er in dem Staate, worin dermalen ihr Glaubenssystem das herrschende ist, zu bürgerlichen Rechten und Vortheilen geboren wurde: mit welcher Villigseit kann er blos deswegen seiner Geburtsrechte verlustig erklärt werden, "weil es seiner Vernunft eben so physisch unmöglich ist, gewisse Sähe, die ihr falsch scheinen, für wahr zu halten, als es ihm unmöglich ist, in der Lust zu gehen oder im Feuer zu leben?" — Und ist es nicht schändlich, wenn sie ihn, um einer solchen Ursache willen, zu der Wahl nöttigen, entweder ein Lügner und Heuchler zu seyn oder sich selbst aus seinem Vaterlande zu verbannen und ins Elend zu gehen?

# XVII.

Ich tann nicht umbin, da die Folge meiner Gedanken mich auf diesen Punkt gebracht hat, meinem herzlichen Etel vor dem Misbrauch, der in unsern Tagen mit dem Worte Duldung oder Toleranz und (was noch deger ist) mit der Sache selbst getrieben wird, ein wenig Luft zu machen.

Was nennet man dulben? — Menschen werden doch wohl, folange tein anderes Verhältniß und tein anderer Name sie von den Pflichten der Menschlichkeit los zählen tann, einander auf dem Erdboden dulden wollen? Wer darf

fich unterfteben, bas Gegentheil ju lehren, wenn gleich in ber Ausubung bas Gegentheil leiber alle Tage jum Borfchein tommt?

Ift es aber nicht hablich, bas, mas alle Menfchen einander als Menfchen schlechterdings schuldig find, — namlich, einander so zu behandeln, wie jeder von den andern behandelt zu werden wunscht — mit einem so elenden Bort, als dulben, zu verkleinern und beinahe auf nichts herab zu segen?

Welche mehr als tindische Inconsequenz! Wir sehen es für eine hohe Pflicht an, in tausend unbedeutenden Dingen gefällig und zuvorkommend gegen einander zu seyn; und in Angelegenheiten, wo es auf Ueberzeugung, Sewissen, Semüthbruhe und Rechtschaffenheit ankommt, maßen wir uns ein Recht an, über Andere zu tyrannistren? Ich kann von einem Jeden fordern, daß er mich auf der Straße ungestört meines Weges gehen lasse: und ich soll es für eine Snade halten, wenn ihr duldet, daß ich von überirdischen Dingen anders denke, wähne oder träume als ihr, ungeachtet ihr selbst um nichts dadurch gebessert seyd, ob ich so oder anders über diese Dinge träume?

Marren und bose Leute sind von Natur intolerant. Jene tonnen nicht leiden, daß man anders bente als sie; diese möchten, wo möglich, die ganze Welt nöttigen, zu thun und zu leiden, was sie wollen. Hätten diese zwei Sattungen von Menschen immer den Meister auf dem Erdboden gespielt, so würde er schon lange eine ungeheure Wildniß und Büste sepn. Zum Glücke wird die Welt im Ganzen (wie wenig es auch im Besondern das Ansehen hat) von den Klügern und Bessern regiert; und der Weise duldet die Choren, weil er weise, die Schwachen, weil er start, die Bosen, weil er gut ist.

Und so kommen wir denn, wenn die Rede von den großen Uebeln ift, die das Menschengeschlecht drücken, immer wieder auf die Bahrheit aller Bahrheiten zurud: Den Menschen kann nicht geholsen werden, wenn sie nicht bessere Menschen werden; sie können nie besser werden, wenn sie nicht weiser werden; aber sie können nie weiser werden, wenn sie nicht über Alles, wovon ihr Bohl oder Beh abhängt, richtig benken; und sie werden nie richtig benken lernen, solange sie nicht frei benken dürsen, oder, welches einerlei ist, solange die Bernunst nicht in alle ihre Rechte eingesest ist, und Alles, was in ihrem Lichte nicht bestehen kann, verschwinden muß.

#### XVIII.

Taufende, die im Leben gegen biefe Grundfage handeln, werden, wenn fie diefes gelefen haben, fich felbst die Bahreheit derselben eingestehen. Ungludlicher Beise hangt es nicht immer von ihrem guten Billen ab, auch nach ihnen zu handeln.

Die Anwendung der flarsten Resultate, der einfachsten unleugbarsten Wahrheiten wird, unter gegebenen Umständen und durch den Einfluß einer Menge entgegen wirfender Kräfte, oft zu einer unendlich verwickelten und vielleicht unaussölichen Aufgabe.

Der prachtvolle Kerter, worin die Vernunft von der größern halfte Europens noch immer gefangen gehalten wird, ist das Wert einer großen Aunst und vieler Jahrhunderte. Tausend nicht gemeine Köpfe und Millionen rustiger hande haben daran gebaut, und er ist auf den Felsen des Ansehend und Vortheils der Priesterschaft so fest gegründet und durch

so viele Flügel und Nebengebaude mit einem andern Zauberthurme, worin die Freiheit in Fesseln schmachtet, so funstlich
verbunden worden, daß es beinahe ungereimt ware, die Erlösung bieser gesangenen Prinzessinnen für möglich zu halten,
geschweige unternehmen zu wollen.

Das Schickfal kann freilich mit ber Zeit große Nevolutionen herbei führen, wodurch ber gegenwärtige Zustand ber Welt eine gewaltige Veränderung erleiden würde; aber, wenn die Weltverbesserung, auf die ein menschenfreundlicher Träumer unsere Nachkommen auf das Jahr 2440 vertröstet, blos durch Ausklärung bewirkt werden sollte, so ist sehr zu besorgen, daß er ihre Epoche noch um einige Jahrhunderte zu früh gestellt hat.

Möchte ich boch mit biefer übel weissagenden Uhnung ichon vor meinen Enteln zu Schanden werden! Aber bas treuberzige Beständniß ber Dvibischen Medea:

— Video meliora proboque, Deteriora sequor —

wird so lange mahr sepn, als Menschen — Menschen bleiben: und so lange die Deteriora mit großen, glanzenden und auf der Bage des Eigennutes unendlich überziehenden Bortheilen verbunden sind, wird es auch der rechte Schluffel zu tausend Ereignissen und Handlungen sepn, die den Berstand des einfamen, in der mirklichen Welt in sein ibealisches Ofchinnistan zurückgezogenen Philosophen überraschen und seine übel berechneten Erwartungen tauschen.

#### XIX.

Wie fehr hatte ich gewunicht, in biefem traulichen Monolog über Gegenstande, woran viel gelegen ift, mit bem ganzen eblern und bessern Theile unserer Nation, blos als Mensch zu Menschen, Weltburger zu Weltburgern und deutscher Mann zu deutschen Mannern, ohne Rücksicht auf Verschiedenheit der Religionsparteien sprechen zu können! Und dieß um so mehr, da mein Widerwille gegen allen Sectenzeist, meine Neigung und Fähigkeit (als einer, der ohne Vorurtheile und Interesse in Allem diesem ist), gegen jede Partei gerecht zu sen, und meine Wohlgesinntheit für das gemeine Beste meines Volkes und der Menscheit überhaupt, Vielen unter ihnen längst bekannt und ohne Zweisel die Urssache ist, warum mein wohlmeinendes Radotage über die pia desideria aller gut benkenden Menschen mit so vieler Nachsicht angehört wird.

Aber was half es, etwas Unmögliches munichen zu wollen? Ich sehe nur allzu wohl ein, daß ich auf die Hoffnung,
mit dem, was ich theils schon gesagt, theils noch zu sagen
habe, bei beiden christlichen Hauptparteien Eingang zu sinden,
ganzlich Berzicht thun und mir einbilden muß, als ob ich nur
diejenige, zu der ich (mehr aus freier Bahl, als durch nöthigende Berhältnisse) selbst gehöre, zu Bertrauten meiner Gedanken gemacht hatte.

Nur bieß Benige — weil boch biefe gute Gelegenheit bazu ba ift und sobald nicht wieder tommen möchte — fep mir er- laubt in Rücksicht auf eine von allen aufgetlarten Patrioten und Christen allgemein für nothig ertannte Berbesserung laut — für mich zu sagen.

# XX.

Ich muniche allen Menichen, und also auch Gr. Papitlichen heiligfeit, Pius VI. und allen feinen rechtmäßigen Rachfolgern auf bem beiligen Stuhle zu Rom (ben ich, wenn er auch nicht ber Stuhl bes heiligen Peters fepn follte, noch immer für einen sehr respectabeln Stuhl halte) Gnabe von Gott und alles Gute in dieser und jener Welt — und hoffe also, es werde mir nicht für einen heimlichen Groll gegen Se. Päpftliche Heiligkeit oder für bösen Willen gegen die Gebeine der hh. Apostel Peter und Paul ausgedeutet werden, wenn ich es als eine physische Möglichkeit annehme, daß über lang oder kurz die ganze Stadt Rom, mit der Basilica zu Sanct Johann im Lateran, der Peterstirche, dem großen Obelist, dem Batikan, dem Campidoglio, der Engelsburg, der Maria rotonda und allen ihren übrigen unzähligen Herrlichteiten, bei irgend einem schrecklichen Erdbeben von der Erde bergestalt verschlungen werden könnte, daß ihre Stätte nicht mehr gefunden wurde.

Wie sehr mir auch bas Heil ber Welt am Herzen liegt, so gestehe ich boch aufrichtig, baß es mich unendlich schwer antommen wurde, für den Untergang der Stadt Rom zu beten, und wenn er gleich die einzige Bedingung desselben wäre. Fern sev es also von mir, auch nur den leisesten Traum vom blosen Schatten eines solchen Wunsches jemals in meiner Seele aussommen zu lassen!

Aber, geseht nun (welches alle Schungeister ber Kunfte und Alterthumer verhüten wollen!), geseht, weil es boch phosisch ist, ber schreckliche Kall hatte sich nun wirklich ereignet, — Rom ware von der Erde verschlungen oder (ohne Wergleichung) wie Sodom und Gomorra in eine Art von todtem Meer verwandelt worden: was für Maßregeln könnte und würde die katholische Kirche wahrscheinlicherweise dann wohl zu ergreisen haben?

Mit ber Stadt Rom maren aledann auch, wie gefagt, bie Rathedra Petri und ber magische Fischerring (ber nach

dem weltbefannten Siegelring Salomons unftreitig ber erfte Ring in ber Belt ift), bie berühmten Schenfungen Conftanting. Diving und Rarle bes Großen, die Decretalen Inbors bes Gunders, die breifache Krone ber überirdifchen, irbifchen und unterirdischen Gewalt, die vier heiligen Jubelpforten, die Dataria und Rota und die Wollenweberei und Agnud= Dei : Kabrit ber guten Ronnen von Sanct Agnes aus ber Belt verschwunden. Und wenn es nun einmal fo mare, follte barüber mobl ein großes Wehflagen unter ben Bolfern ber Erbe entfteben? Satten bie übrigen Bifcofe und Dralaten ber fatholifchen Chriftenheit wohl große Urfache, ihre Rleiber ju gerreifen und Afche auf ihre Saupter ju ftreuen? Collten und mußten fie nun wohl nichts Ungelegneres haben, als mit vereinigten Kräften fo balb als möglich ein neues Rom und einen neuen Nachfolger bes beiligen Veters auf bem Stuble, worauf biefer nie gefeffen, ju ermablen? Burben fie nicht vielmehr - ich rebe menschlich, aber hoffentlich nicht thöricht - große Urfache haben, fich biefer Rugung bes Simmels in Geduld zu unterwerfen und, Alles wohl überlegt, fich am Ende bantbarlich gefallen laffen, burch biefen unverhofften Bufall alles fernern Kampfes für ihre Rechte überhoben und in die Kreiheit gefest ju fevn, die ihnen vermoge ber alteften Rirdenverfassung autommt?

Aber (höre ich sagen) was wurde ba aus bem für so nothwendig geachteten Mittelpunkt ber Einheit werden? — Wie? Haftet benn dieser Vereinigungspunkt nothwendig an einer einzelnen Person? oder an einem gewissen Stuhle? oder gerade an diesem? Ist der christliche Name und das apostolische Spubolum nicht Vereinigungspunkt genug? Und wenn kein Nom mehr wäre, bessen despotischer Geist bei der möglichsten Einförmigkeit seiner Unterthanen einzig interessirt ist: wem wäre dann an einer ber ganzen Ratur unbefannten und nur durch unnatürliche Gewalt zu erzwingenden Ginförmigfeit langer gelegen? Rann Eintracht und Ordnung nicht sehr wohl mit Mannigfaltigkeit bestehen? Entspringt Harmonie nicht aus Mannigfaltigkeit mit Ordnung? und ist Harmonie nicht sodener, als Monotonie?

Doch, feben wir lieber, ohne und langer bei einem Einwurf, der doch am Ende von felbft wegfallen murbe, aufzuhalten, was aller Wahrscheinlichteit nach die Folgen dieses großen Kalles seyn murben.

Wenn tein Papft mehr ift, so hört natürlicher Beise das papstliche System mit allen seinen Juthaten und Auswüchsen von selbst aus. Die Schafe Christi befinden sich nun wieder unter der Aussicht ihrer hirten und Oberhirten in der namlichen Versassung, worin sie im vierten und fünsten Jahrhundert waren; und es wird dann blos an den hirten liegen sie (mit dem Psalmisten zu reden) auf grünen Auen zu weiden, zu frischen Wasserbächen zu führen und an teinem Guten Mangel leiden zu lassen.

Sie haben tein ungewisses Ansehen, teine chimarische Rechte, teine Anspruche, die von jeder Untersuchung erschütztert werben, weil sie blos auf Unwissenheit, Aberglauben und Furcht vor Ernulphusstüchen und Scheiterhausen gegründet sind. Was tonnte sie also bewegen, bas Licht zu hassen, welches sie nicht zu scheuen haben? die Vernunft in Fesseln zu halten, die auf ihrer Seite ist? der Austlätung zu widerstehen, die eben baburch, daß sie "die Hauptsestung der christlichen Religion, mit Auspeserung der unhaltbaren Ausenwerle, gegen alle Angrisse der Vernunft sichert," ihrem Ansehen und ihren Rechten unerschütterliche Festigzeit gibt?

Sie baben nichts burd ben Aberglauben, nichts burch Die Bermischung bes reinen Christenthums mit magifchem und bamoniftifdem Unrath, nichte burch wunderthatige Bilber, Teufelsbannerei, fromme Beiftermahrchen und bergleichen Albernheiten ju geminnen; und fie benten ju ebel und gut, um fich jemals gu Erben ber romifchen Ablagframerei, Jubeljabre, Apotheofen aberwißiger Donde und mondfüchtiger Ronnen, talismanifder Amulete, Lorettenbilberden, Rergden und Glodden und anderer folder verächtlicher Kinanzweige maden ju wollen. Rury, es mare (in bem porausgefesten Ralle) fein Grund ju erbenfen, warum fie nicht ju Abftel: lung jebes erweislichen Digbrauche und ju Beforderung jeder erweislichen Berbefferung mit Freuden die Sande bieten, und die Erften feyn follten, ben oben bemelbeten Rerter au öffnen, um die gefangene Bernunft - fie, die und allein einer wahren Religion fabig macht - auf ewig in Freiheit au feben und baburch, neben taufend andern mobilthätigen Folgen, auch ber einzig bantbaren, einzig gu munichenben Art von Bereinigung aller driftlichen Gemeinen ben Beg gu babnen.

Ich bitte nur noch um eine fleine Gebulb, und ich habe - ausgetraumt.

#### XXI.

Es gibt Dinge, die ihrer Natur nach bergestalt von unferer Willfur abhangen, daß fie find oder nicht find, sobalb es und beliebt, daß fie fenn oder nicht fenn follen.

Man erlaube mir, diefes durch ein befanntes Beifpiel ju erlautern.

Als Sanct Paul nach Ephefus tam, befand fich unter andern bafelbst ein Tempel, der unter bie Bunder ber Welt gerechnet wurde, und in diesem Tempel ein kleines, wohlberauchertes Bilden von Seen- oder Rebenholz, das man die große Diana der Epheser nannte und weit und breit in ganz Afien als ein wunderthätiges Bild göttlich verehrte.

Sanct Paul — ber sich bekannter Maßen seiner Vernunft gegen den Aberglauben der Heiden mit großer Freiheit zu bedienen pflegte, ohne sich darum zu bekümmern, daß die armen Leute ihren Wahnglauben für den wahren Glauben hielten — Sanct Paul also nahm sich die Freiheit, einigen Ephesiern zu sagen, "Bilber, die von Händen gemacht wären, könnten nicht Götter seyn," — und es sehlte nicht an Leuten, denen dieses Naisonnement sehr einleuchtend porkam.

Nun befand sich aber ein gewisser Demetrius in bieser Stadt, bem sebr viel baran gelegen war, baß bie große Diana ber Ephesier noch fernerhin eine Göttin bliebe: benn er hatte eine Fabrik von kleinen silbernen Dianentempelchen, bie von ben Fremden, wovon es in dieser Hauptstadt Asiens beständig wimmelte, gekauft zu werden pflegten; und biese Fabrik ging so stark, daß das ganze ehrsame Goldschmieds-Handwerk zu Ephesus in Arbeit und Berdienst badurch gesest wurde.

Demetrius versammelte also alle seine Arbeiter und stellte ihnen die Gefahr vor, worein ihre Fabril durch Sanct Paulus Vernunftschlüsse gerathen ware. "Es will, sagte er, nicht allein mit unserm Handel bahin gerathen, daß er nicht gelte, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet, und wird dazu ihre Majestät untergeben, welcher doch ganz Asia und der Welttreis Gottesbienst erzeigt."

Man begreift, warum bie Majestat ber großen Gottin Diana bem frommen Manne so sehr am Herzen lag, und Niemand wird sich darüber wundern, daß diese Goldschmieds-Spnode sich damit endigte, daß sie Alle voll Jorns wurden und aufschrien: Groß ist die Diana der Ephesier!

In Kurzem brachten sie bie ganze Stadt in Aufruhr. Das Boll stürmte bem Amphitheater zu, das Getümmel nahm überhand, und als die Leute endlich hörten, warum es zu thun sep, schrie der Pobel zwei Stunden lang an einem fort, groß ist die Diana der Ephesier: bis endlich der Canzler, durch eine sehr verständige und eines Erzcanzlers von Germanien würdige Rede, das Boll wieder beruhigte und nach Hause schieder.

Ich tenne tein besseres Beispiel, meinen obigen Satins Licht zu setzen, als bieses. Die hölzerne Diana der Ephesser war eine Göttin oder war teine Göttin, jenachem die Ephesser wollten. Und warum dieß? Weil sie wirtlich, Scherz bei Seite, nur ein hölzernes Bild von einer kleinen, häßlichen, viel gebrüsteten Zigeunerin und also keine Göttin war. Indessen, so lange sie dafür gehalten wurde, war es in gewissen Stücken eben so, als ob sie es wirklich gewesen ware.

Wir wollen billig fenn. — Die Affarchen, die Häupter ber Stadt Ephefus, der Canzler und ihres Gleichen, mußten ohne Zweifel so gut als wir, was an der Sache war; indessen hatten sich die Ephesier von alten Zeiten her eine Ehre daraus gemacht, die Neoloren der großen Diana zu heißen, und ihr prächtiger Tempel verschaffte der Stadt Ansehen und einen einträglichen Zulauf von vielen Fremden; sie hatten also politische und cameralistische Grunde, als etwas Unwidersprechtiches (wie sich der Herr Canzler von Ephesus ausbrückt)

anzunehmen, nicht, daß ihre Diana wirklich eine Göttin fen, aber, "daß die Stadt Ephesus die Pflegerin der großen Diana und des vom himmel gefallnen Bildes fen."

Bei dem gemeinen Volle war die Gottheit ihrer Diana, an deren Verehrung sie von Kindesbeinen an gewöhnt worden waren, eine ausgenmchte Sache; und es siel ihnen so wenig ein, sich Einwürfe gegen diesen Glauben zu machen, als dem Volle zu Loretto, zu zweiseln, daß ihre Santa Casa durch eine Gruppe von Engeln von Nazareth nach Loretto getragen worden sev.

Aber die Goldschmiede hatten ein ganz anderes Interesse, Betenner und Verfechter der Gottheit der Diana zu senn; und sie hätten im Herzen nicht mehr daran glauben können, als Cicero an sein Augurat, ohne daß sie, solange ihre Tempelchen gekauft und gut bezahlt wurden, weniger laut zusammengeschrieen hätten: Groß ist die Diana der Ephesier!

Segen wir nun aber den Fall, die Regenten der Stadt Ephesus hatten einen fehr großen und dringenden Beweggrund (den fie freilich nicht hatten) gehabt, daß ihre Diana teine Göttin mehr fenn sollte: was wurden fie wohl gethan baben?

Die Unternehmung ware allerdings großen Schwierigteiten unterworfen gewesen: aber mit Zeit und Geduld sind
schon schwerere Dinge zu Stande getommen. Vermuthlich
hatten sie vor allen Dingen den Goldschmieden eine andere
einträgliche Arbeit gegeben. — Sanct Paul und seine Gehülsen auf der einen, die Philosophen, die Luciane und ihres
Gleichen auf der andern Seite, hätten alsbann freie Erlaubniß erhalten, über die Sache zu raisonniren und am Ende
auch (nur mit Wiß und Urbanität) zu scherzen, so viel ihnen
beliebt bätte; und das Volk, das mit allen seinen Keblern

und Unarten boch mehr Menschenverstand hat, als man ihm zutraut, wurde unvermerkt so umgestimmt worden seyn, daß es ganz gelassen eine Anstalt nach der andern hätte machen sehen, um die Weissagung des ehrlichen Demetrius in Erfüllung zu bringen.

#### XXII.

3d hoffe, man wird es mir nicht als einen Mangel an Chrerbietung gegen gefronte Saupter ausbeuten, wenn ich fage, daß gewiffe Meinungen, die feit den Beiten Papft Gregors bes Siebenten nach und nach von Monchen, Jefuiten und andern Clienten des romifchen Sofes ausgebrutet worden find und durch die erstaunlichen Pratensionen bed befagten Sofes eine Art von Scheinbarfeit erhalten haben -3. 3. daß ein jeweiliger Papft Gott auf Erden oder wenig= ftens ein Mittelmefen amifchen Gott und Menfch fen, baß er alle Gewalt im Simmel und auf Erden habe, daß er Un= recht zu Recht machen tonne, daß er über alle Befete fen, Ronige ab= und einsegen fonne, und mas bergleichen propositiones male sonantes mehr find - daß, fage ich, diefe und abnliche Meinungen, eben fo wie die Gottheit ber Diana, von unferm Belieben, fie ju glauben oder nicht ju glauben, abhangen.

Sanct Paul wurde unfehlbar, aus bem gang simpeln Grunde — "ein Menich, wie wir andern, tonne, so wenig als ein holzernes Bild, ein Gott ober Halbgott senn" — sich fur bas Nichtglauben entschieden haben.

Wir ftoffen alfo, wenn ich fo fagen barf, gleichfam mit ber Nafe auf bie Auflösung bes großen Problems, bas von Bielen für fo schwer als die Verfertigung bes Steins ber Beisen gehalten wird; und ich brauche es taum zu fagen, bag ber römische Bischof weber mehr noch weniger als ber Erste unter ben abendländischen Bischofen, seinen Brübern, sepn würde, sobald man für gut fande, sich über diesen Punkt lediglich an erwiesene Facta, alte Urlunden, gesunde Vernunft und Natur ber Sache zu halten.

Und damit ware vielleicht viel gewonnen! Denn so könnte alles Gute, was eine ziemlich natürliche Folge eines ploßlichen Untergangs der Stadt Rom ware, erhalten werden, ohne daß man es eben mit dem Umsturz des Vaticans, der Peterskirche, des Museum Clementinum, der Billa Borghese u. s. w. so übermäßig theuer erkaufen müßte. Man dürfte sich nur entschließen, in Allem gerade so zu verfahren, als ob das Unglück geschehen ware; so würde wahrscheinlicher Weise auch Alles so erfolgen und beinahe eben so leicht, wenn auch etwas langsamer, in seine alte und natürliche Ordnung kommen.

Ein Erdbeben wurde freilich schneller wirten und eine Menge Bedenklichkeiten und Schwierigkeiten auf einmal applaniren; so wie ehemals die Gothen, da sie unter dem heillosen Kaiser Gallienus den Tempel der Diana von Ephesus verbrannten und zerstörten, ihrer Gottbeit auf einmal ein Ende machten: aber ich gestehe, daß ich diese heroischen Mittel nicht liebe; und ich möchte der Vernunft zu Ehren wünschen, daß eine so glückliche Veränderung vielmehr ihr Wert als die blinde Wirtung empörter Elemente seyn möchte.

Im Grunde wurde es auch, in mehr als einer Rudficht, bester seyn. Man erinnert sich vermuthlich, was für ein höchst ehrwürdiger und liebenswürdiger Mann der Papst Pins der Sechsundzwanzigste (oder wie er heißt) im Jahre 2440 seyn wird — wie so gang und gar er der Gegenfüßer

eines Gregore bes Siebenten, eines Johannes bes 3molften und 3meinndzwanzigften, eines Clemens bes Runften, Alexan= bers bes Sechsten, Julius bes 3meiten, Leo bes Behnten u. f. w. - furg, ber größten Babl feiner Borfabrer ift und wie vollfommen biefer vortreffliche Pontifer Marinus burch feine Aufflarung, Beisheit, Gute, Befcheibenheit und Uneigennutigfeit ber hohen Burbe eines erften Prieftere und allgemeinen Batere ber Chriftenheit Ehre macht. - Dagu tonnte es nun, mittelft eines bemuthigen Borfchlage, noch vor bem Jahre 2440 tommen: und wie erfprieflich fur bie Rirche und die Welt mare nicht eine folche Bermanblung! Ibre beilfamen Folgen find fo wichtig und ausgebreitet, bag ein Freund ber Menschheit fich faum erwehren tann, ungebulbig barüber ju werden, wenn bie Maulmurfshugel, bie ihr im Wege fteben, noch immer fur unerfteigliche Berge angeseben werben.

In der That sehe ich nur einen erheblichen Einwurf, ber gegen das obige Mittel, diese wunschenswürdige Nevolution zu beschleunigen, gemacht werden könnte — nämlich: "daß dadurch die mannigsaltigen Besteurungen und Tribute wegsallen dursten, welche die Nachfolger Hilberands (denn Sanct Peter hatte und begehrte weder Silber noch Gold) von dem blinden Glauben, dem blinden Gehorsam und allen übrigen blinden Sunden der Ultramontaner bisher gezogen haben." Allein, da es bei mehr besagtem Vorschlage nicht darauf abgesehen ist, die Fürsten der Kirche ihrer rechtmäßigen und wohl erworbenen Temporalien berauben zu wollen: so blieben dem Abministrator des Kirchenstaates, bei einer besser eingerichteten Wirthschaft, auch ohne jene fremden Juftüsse, noch immer Einkunste genug übrig, seine erhabene Würde mit Anstand zu behaupten und die Peterskirche nebst den

fibrigen feche Bafiliten ju Rom in baulichen Ehren gu erbalten.

Falls nicht etwa bie heimlichen und öffentlichen Berschwörungen, die unter allerlei Namen, Anstalten und Borspiegelungen gegen die gesunde Bernunft gemacht werden, uns unversehens wieder in die Barbarei und Finsterniß der Hilberandischen Zeiten zurüdwersen sollten: — so ist zu hoffen, daß mit zunehmendem Tage die Augen und, so Gott will, auch die Hände und Füße sich immer mehr stärten werden; und so könnte denn wohl am Schlusse des neunzehnten Jahrhunderts Manches zur Wirlsickeit gediehen sehnen Namen — Kräume eines radotirenden Weltbürgers nennen wird.

#### XXIII.

Nach diefer kleinen Abschweifung, — die uns, bente ich, nicht sehr weit von unserm Wege abgeführt hat — tehre ich bahin gurud, wo ich am Schlusse bes vierzehnten Abschnitts in meiner Gebantenfolge stehen blieb.

Wenn eine gute Anstalt ihren Zweck so gröblich versehlt hat, baß gerade bas Gegentheil von dem, was sie bewirken sollte, heraus gekommen ist, so sind (wenn ich nicht sehr irre) nur zwei Dinge zu thun: "Man muß entweder die gute Anstalt völlig eingehen laffen," — und dieß wäre thöricht, wosern man nicht gewiß wäre, etwas Anderes an ihre Stelle sehen zu können, das den Nuhen, den sie schaffen sollte, gewisser und besser schaffen wurde; — oder "man nuß so lange nachforschen, woran es liegt, daß sie ihren Zweck versehlte, bis man es aussindig gemacht hat, und alsdann

beim entbedten Uebel burch bie zwedmäßigften Mittel aufs ichteunigfte abzubelfen fuchen:"

: -: Aft aber bas Guter aus, welchem wider feine Natur Bojes beraus gefommen ift, von folder Art, daß es, erftens, nicht von und abbangt, ob es ba fenn ober nicht ba fenn foll; ift; meitens, die Sache fo beschaffen, baß fich Jebermann burch blofes Mufthun feiner Mugen überzeugen tann, das Uebel fen blos baber gefommen, weil fich mit jenem Guten etwas Bojes vermifcht batte, bas nicht nur die beilfamen Birfungen besfelben binderte, fondern es burch feine Beimifchung fogar in ein verberbliches Bift verwandeln mußte:" und ift es endlich, brittens, eben fo augenschein= lich, bag es vollig in unfrer Gewalt fteht und im Grund eine leichte und mit wenig ober gar teiner Gefahr verbundene Operation ift, biefes Bofe, bas fo beillofe Wirfungen gethan bat, von bem Guten, wenigstens bis auf einen folden Grad der Reinheit bes lettern, abzuscheiben, daß es ichlechterbings nicht möglich ift, es weiter barin zu bringen: fo ift, baucht mich, die Rrage, "mas alfo au thun fen?" fur Leute, bie bei ihren funf Ginnen find, teine Frage mehr. Und wenn (Alles bieg voraudgefest) bem Uebel gleichwohl nicht abgeholfen wird: fo miffen wir wenigstens, mas wir von bem Berftande ober bem guten Billen ber moralifden Mergte und Apotheter, die zu Beilung unferer moralischen Gebrechen angestellt find. ju benten baben; und bann mochte es auch wohl Beit werben, mit Eruft barauf zu benten, wie wir und felber belfen mollen.

## XXIV.

Run gur Anwendung diefer ziemlich unwidersprechlichen prattischen Wahrheiten auf unfern vorhabenden Gegenftand!

So weit und die Geschichte in die altesten Zeiten zuruch seben läßt, sehen wir Religion und Aberglauben überall dicht neben einander auswachsen und diesen, gleich einer üppig aufschießenden parasitischen Pflanze, jene umschlingen, ihr nach und nach allen Saft entziehen und sogar durch seine Einstüsse den Früchten, wodurch sie dem menschlichen Geschlechte wohlthätig seyn konnte, seine eigene giftige Beschaffenbeit mittheilen.

Da hier schlechterbings Alles barauf ankommt, uns von ber Religion einen von allem Aberglauben, von Allem, was Hang dur Sinnlicheit, Phantasie, Leidenschaften und Priesterfünste beigemischt haben, gereinigten Begriff zu machen: so kann ich mir unter diesem Worte nichts Anders benken, als den Glauben an ein unerforschliches Urwesen, durch welches alle Dinge bestehen und nach unveränderlichen Gesehen der vollkommensten Gerechtigkeit oder (was eben dasselbe sagt) der vollkommensten Gite und Weisheit in Ordnung erhalten werden — verbunden mit dem Glauben der Fortbauer unsers eigenen, uns nicht minder unerforschlichen Grundwesens, mit Bewußtseyn unser Persönlichkeit und einem solchen Fortschitt zu größerer Bollsommenheit, der durch unser Verhalten in diesem Leben modisiert wird.

Bon biefem Glauben behaupte ich: bag er 1) ein moralifches Bedurfniß ber Menfcheit fep;

- 2) daß feine Wurzel fo tief in unfrer Natur liege und gleichfam mit allen Fafern derfelben fo verschlungen fen, bas man, um fie im Menschen ganglich auszurotten, ben Menschen felbst zerftoren mußte;
- 3) daß er burch die Vernunft hinlanglich unterftust werbe, um den Ramen eines vernünftigen Glaubens zu versbienen; und

4) daß er, infofern er von Aberglauben ober Damonifterei frei bleibt, nicht nur gang unschädlich, sondern bem menschlichen Geschlechte höchst wohlthatig und in gewissem Sinne unentbehrlich sey.

# XXV.

Ungladlicherweise mar es in ber Verfassung und ben Umstanden, worin sich die Menschen der altesten Zeiten befanden, nicht möglich, daß ihre Religion -- wenn wir auch annehmen, es sev eine Zeit gewesen, wo sie (soviel es die Schwäche des kindischen Alters der Menschheit zuließ) einfältig und rein war — sich lange in dieser Lauterkeit hätte erhalten können.

Robe finnliche Menschen verlangten einen sichtbaren und palpabeln Gott. Durchdrungen von einem machtigen aber dunteln Gefühl des Göttlichen in der Natur, aber unfähig, dieses Gefühl zu einem reinen Vernunstbegriff zu erheben, füllten sie die ganze Welt mit göttlichen Naturen an und bildeten sich ihre Götter nach ihrem Bedürsniß. Sie hatten Götter nöthig, die zu ihnen herab stiegen, mit ihnen sprächen, sich ihrer Angelegenheiten annähmen, ihnen jagen und fischen hälfen, im Kriege vor ihnen her zögen und ihnen in zweiselbaften Källen sagten, was sie thun oder nicht thun sollten.

Da fie fo viel von ihren Gottern verlangten und erwarteten, fanden fie es billig, auch auf ihrer Seite etwas für die Gotter gu thun und ihnen ihre Dantbarteit und Ehrfurcht durch Opfer, Gelübde, Schentungen, Dentmaler, Tempel, Statuen u. f. w. zu bezeigen.

Unvermerft gewöhnten fich die Menfchen an die tauichende Borftellung, baf fie alles Gute, was ihnen die Ratur

und der Jufammenhang der Dinge entweder freiwillig oder als die Frucht ihres eigenen Verstandes und Fleißes schenkte, als willfürliche Geschenke gewisser Gottheiten betrachteten.

Aber die Natur war von jeher beinahe eben so geschäftig, ben Menschen Böses als Gutes zu thun: alle bem Menschen schäliche und verderbliche Naturwirfungen wurden also ebenfalls den Göttern zugeschrieben. Erdbeben, leberschwemmungen, Mißwachs, Hunger, verderbliche Seuchen, schreckende und die Hoffnung des Landmanns zerstörende Gewitter u. s. w. wurden als Ausbrüche ihres Jorns betrachtet, der durch betonnte oder unbekannte Vergehungen und Beleidigungen gereizt worden sep. Dieß ging endlich so weit, daß bei vielen Böllern sogar gewisse lasterhafte Leidenschaften und Handlungen, wenn sie ungewöhnliches Unglück über ganze Familien und Völlerschaften brachten, als Folgen des Jorns irgend einer beleidigten Gottheit betrachtet wurden. Die berüchtigte Familie des Tantalus und Pelops bei den Griechen ist ein weltbekanntes Beispiel hiervon.

## XXVI.

Götter, die auf so vielfältige Art in das Schickfal der Menschen verstochten waren, von denen man so viel hoffte, und so viel fürchtete, die man so oft zu versöhnen hatte oder seinen Unternehmungen gunstig machen wollte, konnten nicht lange ohne Priester, d. i. ohne Mittelspersonen, Procuratoren und Sachwalter der armen Sterblichen bei jenen höhern Wesen — und Priester nicht lange ohne Theologie seyn.

Da bie Bernunft nur fagen tann, mas Gott nicht ift, aber auf bie Frage, mas er fep, in Berlegenheit gerath und

entweder stammelt oder verstummet: so murde es eben feinen großen Kunftler bedurfen, um die gange Theologie der Bernunft auf ein Hirsenforn zu graviren.

Naturlicherweise tonnten Driefter fich mit einer fo compendiofen Gotterfenntnig nicht behelfen. Gie mußten mehr von ibren Principalen wiffen als gemeine Menschen; und woher batte ihnen biefe gebeime Biffenschaft tommen tonnen, als von den Gottern felbit? Diese offenbarten fich ihnen in Traumen, burch Erscheinungen ober auf andere Urt; und bald fab man aus biefer übernaturlichen Quelle jene berühmten priefterlichen und magischen Wiffenschaften entspringen, auf welche die Philosophie freilich nie gefommen ware, wozu fie aber boch wenigstens den Schluffel bat: die Theorie ber guten und bofen Beifter, ber himmlifchen, elementarifchen und bollifden Damonen; die Wiffenschaft der Opfer, Aussohnungen und Initiationen; die Wiffenschaft, fich die hochften Gotter anadia, die auten Damonen gunftig, die Bofen unterwurfig ju machen; die Biffenschaft, Traume auszulegen und gutunf= tige Dinge aus gewiffen Beichen, woburch die Gotter fie uns andeuten, vorher zu fagen; die Biffenschaft, burch Umulete, Bauberworte, Bauberlieder und andere gebeimnifvolle Mittel Rrantbeiten zu beilen u. f. w.

So wurden die Priester nach und nach zu Wahrfagern, Beichendeutern, Aerzten und Wundermannern; so tam das Schicksal ganzer Völker, das Glück und Unglück der Familien und sogar das Leben der Menschen in ihre Gewalt; so besmächtigten sie sich der zwei stärksten Triebsedern der menschelichen Natur, der Furcht und der Hoffnung, um über unwissende Wilde und Barbaren unumschränkt zu herrschen; turz, so wurde aus Religion Damonisterei, aus Priesterthum Magie.

Beibe walteten unter allerlei Namen und Modificationen über den Erdboden, als die criftliche Meligion entstand und, durch eine beim ersten Anblick erstaunliche, bei unbefangener Untersuchung aber sehr begreisliche Revolution, der Vielgötterei in dem ganzen Umtreise des alten römischen Reichs ein Ende machte, um auf die Trümmer der alten Religion eine neue Art von Theofratie und Hierarchie zu gründen, die sich durch die wohlthätigsten Absichten antündigte und beliebt machte. Aber, wie himmlisch auch ihr Ursprung, wie wohlthätig ihr Zweck, wie einsach und unschuldig ihre Mittel waren, sie wurde — unter Menschen — durch Menschen ausgebreitet und konnte also nicht lange so rein bleiben, wie sie aus ihrer ersten Quelle gestossen war.

Die Vorsteher ber Gemeinen lernten bald genug durch die Leichtigkeit, womit sie sich der Herzen zu bemächtigen gewußt hatten, die Schwäche der Menschen und die Stärke ihrer eigenen Hölfsmittel kennen; und wie hätte der Vischof der Hauptstadt der Welt nicht endlich verleitet werden sollen, die Macht eines gewissen wundervollen Doppelschlüssels immer weiter auszudehnen? Ungläcklicherweise bediente man sich derselben mit so wenig Bescheidenheit, daß ihr Einfluß und ihre Oberherrschaft endlich drückender, schädlicher, grausamer und verderblicher für die Humanität und die bürgerliche Geschlichaft wurde, als es der in seiner eigenen unverlarvten Gestalt herrschende Damonismus und Magismus nie gewesen war.

#### XXVII.

Man weiß, - bringt es aber oftere bei ben wichtigften Gelegenheiten viel zu wenig in Anschlag, - wie machtig

Sewohnbeit und Vorurtheile, in benen wir aufgewachsen sind, über ben gemeinen Menschenverstand tyrannisiren: und wie sollten sie — sie, die und fähig machen, gegen das Zeugnist unfrer eigenen Sinne zu glauben — nicht die Gewalt haben, unste Vernunft zu sessell, und und zum Beispiel in einem Buche, für dessen Buchstaben man und schon die tiefste Ehrstucht eingeprägt hat, ehe wir den Sinn und Geist desselben zu fassen, ja nur zu ahnen fähig waren, nicht Dinge verborgen bleiben lassen, die einem jeden ganz unbefangenen Menschen beim ersten Lesen desselben in die Augen springen?

Es soll mich also nicht wundern, wenn das, was ich jest sagen werde, vielen meiner Leser anstößig ware, wiewohl es darum (wenigstens meiner Ueberzeugung nach) nicht weniger wahr ist — und das ist: daß zwischen dem Geist und Zweck Jesu, — so wie er sich und in dem größten Theile der vier Evangelien darstellt, in welchen Alles, was wir von seiner Person und Geschichte wissen, enthalten ist — und zwischen einigen Dingen, die er gesagt und gethan haben soll, eine so auffallende Disharmonie, ein so starter Widerspruch obwaltet, daß es beinahe unmöglich, wenigstens gegen alle Regeln der Kritit ist, zu glauben, daß er diese lestern Dinge wirklich gesagt und gethan habe.

Meine Gedanken über biefes Phonomen aussührlich zu entwickeln, wurde mich hier zu weit führen und bleibt auf eine andre Gelegenheit ausgesetz; ich sage also zu meiner dermaligen Absicht nur so viel und hoffe, daß wenigstens Mancher, der die Evangelien mit etwas mehr als gewöhnlichem Nachdenken gelesen hat (denn gewöhnlich werden sie ohne alles Nachdenken gelesen), darin mit mir einstimmig sepn werde: daß Christus zwar die Religion seines Volkes habe reinigen und verbessern, aber keine eigentliche neue,

noch weniger eine neue politische Religioneverfaffung, am allerwenigsten aber bie, welche mehrere Jahrhunderte nach feinem Tode auf dem von seinen Jungern schon gelegten Grunde nach und nach aufgeführt wurde, habe stiften wollen.

Die Religion, von welcher er jugleich Lehrer und Bor: bild war, bie, welcher ber Rame ber driftlichen, bas ift ber Religion Chrifti, im eigentlichften Ginne gutommt, ift fein Inftitut, bas einen Theil der burgerlichen Berfaffung ausmacht, fondern blofe Ungelegenheit bes Bergens. gang auf bas Berbaltnig gwifden Gott, als allgemeinem Bater ber Menichen, und biefen, ale feinen (gutartigen ober vertehrten, gehorfamen ober miberfvenftigen) Rindern, ge= grundet. Gie erhebt bas buntle Gottesgefühl, bas ber menschlichen Ratur angeboren und eigen icheint, ju ber einfachften, bumanften, ber Gottheit murdigften und bem Beburfniß ber Menschbeit angemeffenften Borftellung von Gott. reinigt fie von allem bamonistifden und magifden Aberglauben und macht fie in jeder menschlichen Seele, in welcher fie lebendig und herrichend wird, ju einer unverficglichen Quelle von grengenlofem Bertrauen auf Gott, von Liebe alles Guten, von allgemeiner Sumanitat, von aushaltenber Starte im Unglud, von Magigung und Befdeibenbeit im Boblftand, von Gebuld im Leiben, von Geringichabung Alles beffen, mas und bie Beisheit gering ichagen lehrt, von innerm Frieden bes Bergens, Bufriedenheit mit bem Wegen= martigen und immer mabrender hoffnung einer beffern Bu= funft. - Geine Meligion mar echte Theofophie im einfach: ften Ginne biefes Bortes. - Gott mar ibm Alles in Allem. Alles in ber Ratur, Alles in ihm felbft. Daber bas Reich Gottes, beffen Unnaberung er anfundigt, mogu er alle Men= fchen einlader, mogu Alle berufen, aber Benige ausermablt

find: weil ibm unverborgen war, bag nur wenige Menfchen fo einfältigen Ginnes und guten Willens find, um mit ganger Geele in Diefe feine Vorftellungsart und Gefinnungen einzugeben und ibm in Allem diefem - bas ift in Allem. mas er mit den weiseften und besten Menschen, die jemals lebten, gemein, und was er vor ihnen voraus hatte - gleich= formig zu werden und alfo ben Ramen feiner Junger im eigentlichen Berftande zu verdienen. Alle fonnten und mußten bagu eingeladen werden; aber bie Natur ber Cache brachte es mit fich, daß diejenigen, die wirklich mit ihm eines Ginnes und Beiftes waren, nur eine fleine Gefellichaft von Brubern ausmachten; und eben in biefer fleinen Angabl und in ber Ginformigfeit ihres innern Ginnes lag ber Grund ber bruberlichen Gleichheit, die er unter ihnen ein= führte, und ber engen liebevollen Berbindung, worin fie, als Rind eines Baters, unter einander lebten ober leben follten.

# XXVIII.

Indem ich mir diese Borstellung von der Religion Zeju und der ersten Brüdergemeine, beren Stifter er war, mache, begehre ich keineswegs zu leugnen, daß es in der Folge nicht möglich sollte gewesen sepn, eine mit den Grundfäßen und der Moral desselben übereinstimmende Bolts: und Staats-Religion zu gründen, die von allem dämonistischen und magischen Aberglauben rein hatte bleiben können. Ja, ich glaube nicht zu weit zu geben, wenn ich sage, daß sich sogar eine auf jene Grundsäße gebaute hierarchische Religionsversassung benten (nur nicht so leicht ins Wert stellen) lasse, die von allen Priesterkünsten, aller tyrannischen Priestergewelt,

Herrschaft über die Gewissen, Unterdrückung ber Bernunft, Intoleranz, ungebührlicher Einschränkung der Borstellungen, bie man sich von den übersinnlichen und unbegreislichen Dingen zu machen habe, und so weiter, mit einem Worte, von der ganzen Litanei der Mißbrauche, die seit so vielen Jahrhunderten unter der sogenannten Christenheit im Schwange gingen, frei ware; — wie denn etwas diesem von fern Achnliches seit den Zeiten der Königin Elisabeth in England zu seben ist.

Wie schon aber auch bas Ideal sepn mochte, welches man auf diese Möglichkeit bauen könnte, — dieß wenigstens ist unwidersprechlich: daß von des ersten Constantins Zeiten an (ja, schon lange zuvor) das Christenthum und seine kircheliche Verfassung sich von dem Geiste dessen, nach welchem es sich nannte, immer mehr und mehr entfernte; daß es beinahe in allem das Gegentheil dessen wurde, was es hatte sevn sollen; und daß eine allgemeine gründliche Verbesterung endelich der große Gegenstand mehr als einer Kirchenversammlung und der sehnliche Wunsch aller Laien, ja sogar eines beträchtelichen Theils des Klerus wurde.

#### XXIX.

Diese Kirchenverbesserung, — bie schon so lange für nöthig gehalten, mehrmals angefangen, von Rom aus immer wieder hintertrieben, aber selbst durch alle diese Bewegungen nicht weniger, als durch die Einflüsse der wieder erweckten griechischen und lateinischen Literatur, vorbereitet worden war, — ereignete sich endlich in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts mit dem bekannten Erfolge, wiewohl unter so heftigen Erschütterungen, unter einem so hartnäckigen

Diberstande der herrschenden Partei und so vielen milden Ausbrüchen fanatischer Leidenschaften auf beiden Seiten, daß die errungnen Bortheile mit dem Preise, den sie gefostet haben, in gar teiner Proportion ständen, wosern die Berbesserung auf halbem Bege stehen bleiben, und nicht mehr wahrer Geminn für die Menscheit davon heraus tommen sollte, als woran sich diesenigen genügen lassen, die alle fernere Berbesserung unnöthig sinden, ja wohl gar die blose Meinung, daß das angesangene Bert noch weit von seiner Bollendung sen, für frevelhaft ertlären.

In feinem andern Jahrhundert, selbst in den scheußlichen Beiten der Kreuzzüge, der Waldenser-Verfolgung und der Ausrottung der Tempelherren, sind der Religion in allen Theilen von Europa zahlreichere Hetatomben von Menschensopfern geschlachtet worden, als in diesem. Kein anderes bietet reichhaltigeren Stoff zu Vetrachtungen über den gewaltigen Einfluß der Religion auf das zeitliche Wohl und Wehder Menschen dar!

Können wir, beim Ueberblick des unermeßlichen Elendes, bas in diesen schrecklichen Zeiten durch Intoleranz, hierarchische Tyrannei, fanatischen Neuerungs: und Empörungsegeist, wüthenden Eifer der neuen, kaltblütige Grausamkeit der alten Partei, theils aus wirklicher religiöser Leidenschaft, theils unter der Larve der Religion, über Europa gedracht worden ist, — einen auffallendern, einleuchtendern Beweis verlangen, wie unendlich viel der menschlichen Gesellschaft daran gelegen sey, durch die möglichste Reinigung der Religion auch der blosen Möglichseit zuvorzusommen, daß wir oder unsere Nachsommen solche Gräuel, solche Unmenschlichseiten, solche Teusseleien um Gottes Willen wieder erleben könnten?

# XXX.

"Dazu, sagt man, wird es so leicht nicht wieder tommen. Der Geist der Toleranz, der in unsern Zeiten herrschend geworden ist und selbst in Ländern, wo er die Oberhand noch nicht gewonnen, doch die Art, mit den Glaubensdissibenten zu verfahren, sehr gemildert hat, ist und Burge bafür."

Gut! Aber wer burgt und fur biefen Beift ber Tolerang felbft? Bon wie langer Dauer wird fein Reich, von melder Starte mirb feine Dacht gegen Aberglauben und Kanatismus fern, wenn diefe Dulbung - beren blofer Rame fcon wider fie zeugt - nur eine momentane Rolae vorüber: gebenber Gindrude einiger Modefdriften, nicht bie naturliche Frucht mabrer allgemein verbreiteter Auftlarung und Uebergengung ift? wenn fie blos von ber Denfart ober Laune ober Bonbommie ober Gleichgultigfeit ber Regenten und von ber aufälligen Schmache über ihre Unmacht beimlich feufgender Molochspriefter abhangt, auftatt auf bem feften Grunde ber allgemeinen Bernunft und auf unwiderruflichen Staatsgefeben su beruben? Rurs, mas fur Urfache baben wir, und fur ficher ju balten, wenn ber muthenbe unbegabmte Tiger nur ichlaft, anftatt, wie ber Debicial ber Muhamebaner, wenigstens bis jum Beltgerichte mit ungerreißbaren Retten gefeffelt gu fenn?

Gegen eine Partei, bei welcher die Intoleranz (in gewiffem Sinne) sogar ein Grundartitel ihrer Religion ist, kann und, solange sie bei dieser Denkart beharret, nichts als unsere politische Macht sicher stellen. Aber worauf grundet sich unsere innere Sicherheit? Und was schützt und gegen die Intoleranz der abergläubischen Anhanglichkeit an alte

Terminologie und Formulare, gegen den fanatifchen Cifer für bie vermeinte Sache Gottes u. f. w. in unferm eigenen Mittel?

Die unter und im Schwang gebende Gleichgultigfeit gegen die Religion ift eine febr unzuverläffige, von dem leich= teften Unftoß jufammen fallende Schupmehre. Wer mit ber Geschichte der Menscheit und Religion befannt ift, fann unmöglich gleichgultig barüber fenn, in welchem Buftande fich eine Sache befinde, die in den Sanden bes Thoren, bes Schwarmers, bes Tartuffe, fobald er mit einigem Unfeben befleidet ift und Ginfluß bat, jum Werfzeuge fo vieles Unbeile werden fann. Die Erfahrung unferer eigenen Beit tonnte und follte und belehren, daß diefe Gleichgültigfeit, bie dem ansehnlichften und aufgeflärteften Theile der Befellschaft eine Beit lang die Augen gegen viele ihrer Aufmertfamkeit murdige Dinge verschloß, von den Untivoden ber Bernunft febr vortheilhaft benutt murde, und bag fie gerade ber Schatten ift, worunter alle Arten von religiofem Unfraut am beften gebeiben. Bielleicht braucht es nicht mehr, als noch funfgig Jahre wie die lettverflognen, um es dabin gu bringen, bag Schwarmer und Beloten unfern Nachfommen nicht mehr Freiheit zu benten und zu glauben übrig laffen, als die beilige Inquifition ben Ginwohnern gu Goa. lange ber Gebrauch biefer Freiheit blos aufällige Duldung ift; folange bas Recht ber Protestanten "an unbeschränfte Bewiffensfreibeit und unbeschränfte Untersuchung aller mensch= lichen Meinungen, Auslegungen und Entscheidungen in Glaubensfachen" nicht als etwas Ausgemachtes anerkannt, fondern ben Einen noch ein Problem, den Andern sogar Regerei ift: fo lange haben wir wenig Urfache, und vor einem Ruckfall unter bas Jod, bas unfre Bater nicht ertragen fonnten, ficher zu glauben.

#### XXXI.

"Aber wie tann (follte man billig fragen), wie tann jenes Recht, auf welchem selbst die Eristenz der Protestanten bernbt, in ihrem eigenen Mittel noch problematisch seyn? Wo ist die Urfunde, durch welche diejenigen, die sich selbst in Freiheit geseht hatten, ihre Nachsommen zu neuen willtürlichen Fesseln verurtheilt hätten? Oder, wenn es eine solche Urfunde gäbe, welche Verbindlichkeit könnte sie für und haben? Wer tann im Namen seiner Kinder auf den künstigen Gebrauch ihrer Vernunft Verzicht thun? Unter welchem Vorwande könnte eine so unnatürliche Enterbung jemals Statt sinden? Das Necht, wovon hier die Nede ist, wenn sie selbst es batten, mußten sie auch und hinterlassen: denn es war entweder Naturrecht oder nichts."

Unfere Bater im fechzehnten Jahrhundert marfen bas Joch bes blinden Glaubens ab, bas die ihrigen fo lange giemlich rubig getragen hatten. Gie erinnerten fich ber beilfamen Ermahnung bed Propheten: "fend nicht wie Rof und Mauler, die nicht verftandig find," und fingen an gu merten, bağ die febr reellen Uebel, von benen fie ju Boben gebrudt murben, blofe Kolgen einer Art von Bezauberung fepen, welche in bem Augenblid vernichtet ift, ba man aufhort, fich für bezaubert zu balten. Vorurtheile, die burch Alles, mas man fab und borte, von Rindbeit an ben Bemuthern eingeprägt worden maren, Babnbegriffe, die burch alle Schrecken bes zeitlichen und emigen Reuers gegen ben blofen Gebanfen. fie zu bezweifeln, fo lange gefichert gemefen maren, - murden por ben Richterftuhl ber Bernunft gezogen, in Untersuchung genommen und fo, wie fie fur bas, mas fie maren, für Borurtheile und Bahnbegriffe, erfannt wurden, verworfen.

Trabition, Besit von undenklichen Zeiten her, Entscheidungen von St. Peters Stuhl herab, Meinungen der heiligen Kirchenväter und Doctoren, ja sogar jene Ehrsurcht gebietende Formel
der ersten Sunode zu Jerusalem — "es gefällt dem beiligen
Geist und uns" — im Munde allgemeiner Kirchenversammlungen wurden von den Reformatoren und ihren Anhängern
für nichts geachtet, sobald sie ihrer eigenen innern Ueberzeugung und den Beweisgründen, worauf sie beruhete, entgegen
standen.

### XXXII.

Alles bieg aber erfolgte nach und nach. Man mußte anfangs felbit nicht, wie weit und mobin ber Beg ben man eingeschlagen batte, filhren murbe, und war (wie es unter den bamaligen Umftanden nicht moble-anders fenn fonnte) weit entfernt, auf einmal alle Autorität bes romifden Stuble, ber Kirchenvater, ber Concilien und ber Trabition verwerfen zu wollen. Dan emporte fich anfange gegen blofe Migbrauche, welche bie fogenannte Difciplin ber Rirche betrafen; aber bald fab man fich genothigt, auch die Dogmen angugreifen, binter welche fich jene verschangten. Jeber falfc befundene Gas jog naturlicher Beife die Unterfuchung anderer nach fich, mit benen er gufammenbing: und fo fonnte es nicht fehlen, daß man in wenigen Jahren einen großen Theil bes alten Lehrgebaubes fo wurmflichig und baufallig finden mußte, als er wirflich war. Man berief fich auf ben Papft, folange man fich Soffnung machte, bag er ben Migbrauchen. auf bie ber erfte Ungriff gerichtet mar, abhelfen murbe; aber fobald er gegen bad, mas Luther und feine Unbanger für unumitoflich erwiesene Babrheit bielten, entschieben batte,

sah man sich gezwungen, die Autorität ber papflichen Heiligteit näher zu beleuchten, und fand am Ende, daß er ein so
fehlbarer Mensch sew, als ein anderer, und daß es mit seiner Statthalterschaft Christi nicht besser stehe, als mit seiner Nachfolgerschaft auf dem Stuhle des heiligen Peters, welcher Rom nie gesehen hatte, oder mit seiner Erbsolge in den Titeln und Nechten eines Poutifer Maximus, welche den Kaifern angehörten.

Eben so mußte es vermöge ber Natur der Sache mit allen übrigen Autoritäten gehen. Man gab sich alle Muhe, bie heiligen Väter, die großen Kirchenlehrer, die Tradition, die Entscheidungen der Concilien so viel möglich auf seine Seite zu ziehen; aber, sobald sie für die Gegner zeugten, wurde ihr Zeugniß abgelehnt und von ihrer Autorität an eine höhere appellirt.

Auch die so oft wiederholte Appellation an eine zu veranstaltende allgemeine Kirchenversammlung, wenn sie etwas mehr als ein durch die Noth der Umstände abgedrungener Behelf war, sehte ein Vertrauen auf die Majorität einer solchen Versammlung voraus, die der Uederzeugung der Reformatoren von der Güte ihrer Sache gleich war. Denn, gesett, das Concilium wurde gegen sie entscheiden, — welches denn auch das tridentinische zu thun nicht ermangelte — was blied ihnen Anderes übrig, als die ganze versammelte Hierarchie für Menschen zu erklären, die zusammen genommen eben so wenig unsehlbar, dem Irrthum eben so unterworfen seven, als einzeln.

## XXXIII.

Man fah fich alfo balb genothigt, die heilige Schrift fur ben einzigen entscheibenden Richter in Glaubenssachen und fur

bie einzige Quelle, woraus die driftliche Glaubensichre geichopft werden muffe, zu erklaren und alle übrige Autoritäten
nur in fo fern, als fie mit berfelben vollfommen übereinstimmen, gelten zu laffen.

Wie viel ober wenig badurch gegen die romische Kirche gewonnen murbe, und mas biefe mit Schein ober Recht bagegen einzuwenden batte, gebort nicht hierber: genug, es tonnte bei bem allmäblig junebmenben Tage nicht feblen, baß man früher ober frater gemahr werden mußte, baß ein Bud, wie untruglich und gottlich es übrigens fenn mochte, nur alebann für einen enticheibenben Richter in Glaubens: fachen gelten tonnte, wenn es (wie bie Elemente ber Beometric) jo beschaffen mare, bag alle Menschen, bie es lafen und verftanden, nicht nur vollfommen einerlei babei bachten, jonbern auch von der Bahrbeit feines allen Menichen gleich verftanblichen und feiner Bielbeutigfeit unterworfenen Inbalts fo anschaulich und innig überzeugt murben, bag es ihnen ichlechterbings unmöglich mare, baran zu zweifeln, ober über ben Ginn und die Deutung biefer ober jener Stellen perichiebener Meinung zu fenn.

Ob ein solches Buch möglich sen, ist eine Frage, die ich mir so wenig zu beantworten anmaße, als sie zu meinem Swecke gehört; aber dieß wird doch wohl Niemand zu leugenen begehren, daß die Bibel dieses Buch nicht ist. — Unstreitig muß man sehr viel Hebraisch und Griechisch wissen, sehr viele andere Bücher gelesen haben und eine unendliche Menge historischer, kritischer, antiquarischer, chronologischer, geographischer, physikalischer und anderer wissenschaftlicher Kenntnisse besißen, um es mit Verstande zu lesen; und dessen ungeachtet enthält es, selbst für Leser, die mit allen diesen Kenntnissen versehen sind, beinahe auf allen Blättern solche

Stellen, die von verschiedenen Personen verschieden verstanden und ausgelegt werden. Nichts von vielen Stellen zu sagen, die mit einer so unerklarbaren Unbegreislichkeit behaftet sind, daß alle angestrengte Bemühungen, den Glaubenspunkten, die dessen ungeachtet daraus gezogen wurden, nur so viel Licht, als zu einem nicht ganz vernunftwidrigen Glauben nothig ist (d. i. nur so viel Licht, um zu wissen, was man glaube), zu geben, bis auf diesen Tag fruchtlos gewesen sind.

#### XXXIV.

Bei dieser unleugbaren und weltbefannten Beschaffenheit ber Sache bleibt also — soviel ich wenigstens begreisen kann — in Ansehung Alles dessen, was in der Bibel vieldeutig, geteimnisvoll, im Widerspruch mit allgemeinen Vernunft- und Erfahrungswahrheiten oder mit andern Stellen der Bibel selbst, mit einem Borte, was nicht allgemein fastlich und verständelich ist, — nichts übrig, als diese Alternative:

"Entweder fich einem unfehlbaren Richter in Glaubensfachen, ber allein über den Sinn zweifelhafter Borte und Sate zu entscheiden berechtigt ift, zu unterwerfen,"

Ober "Allen, bie barin mit uns übereinstimmen, baß sie sich zur Religion Christi balten und feinen unfehlbaren Richter in Sachen bes Glaubens über sich erfennen, bas Recht, nach ihrer eigenen Ueberzeugung zu glauben, ober (welches einerlei ist) bas Recht, sich über alles Dunkle und Unbegreisliche ber Religion biejenige Vorstellungsart zu machen, bie ihnen bie richtigste scheint (wie verschieden sie auch von der unsrigen seyn mag), einzugestehen, sie dieser Verschiedenheit ungeachtet für unsre Brüder zu erkennen und, durch diese dem Geifte Christi höchst gemäße Sinnesart, allen

gehäffigen Jantereien, Berteberungen und Berfolgungen fammt allem in der burgerlichen und driftlichen Gefellschaft daraus entstebenden Unbeil auf einmal und auf ewig ein Ende zu machen."

Wollen wir die erste Partei ergreifen, so sehe ich dann teine neue Alternative mehr. Dann bleibt uns nichts übrig, als gerades Weges uns zu den Füßen des "dreimal gesegneten Vaters in dem dreisach gekrönten Heiligthum" zu werfen, uns mit unsrer guten alten Mutter, der katholischen Kirche, aussöhnen zu lassen und zu glauben, was sie uns zu glauben besiehlt, wie übel sich auch unsre arme murrende Vernunft an der Kette dieses blinden Glaubens und leidenden Gehorsams besinden mag.

Ober welchem Doctor ber Theologie aus unferm eigenen Mittel follten wir bas Recht zugesteben, und vorzuschreiben, mas und wie wir glauben follen? Die Linie auszusteden, über bie wir im Forfchen nach Bahrheit, im Streben nach Licht, im Berfuch, unfern Berftand von verworrenen, materiellen. unschicklichen und mit ben erften Grundwahrheiten ber Bernunft unverträglichen Borftellungsarten in Sachen ber Religion zu reinigen, nicht hinaus geben burften? Wer barf fo breift fenn, feinen Berftand, feine Ginficten nicht nur jum Dagftabe, fondern fogar gur Regel und jum Befet aller übrigen au machen? Und wenn es vor zwei ober brei hundert Jahren erlaubt mar, fich in Glaubensfachen gegen Autorität und Machtipruche, gegen Papft, Rirdenlehrer und Concilien aufgulehnen: feit mann ift es unerlaubt worden, eben dasfelbe gegen die Autorität und Dachtfprüche einer noch fo großen Anzahl protestantischer Rirchenlehrer zu thun, die (meines Biffens) fein echteres Creditiv ihrer Unfehlbarfeit, als bie bochbeilige Spnobe ju Erident, aufzuweisen baben?

Durften unfre Vorfahren prufen und das Beffere (d. i., was ihrer damaligen Einsicht und innern Ueberzeugung nach das Beffere war) behalten: warum nicht auch wir? Warum sollen wir nicht fortsehen durfen, was sie nur aufangen, nicht vollenden fonnten? was, vermöge der Natur der Sache, nie vollendet werden kann? Wer gab ihnen ein Necht, die Vernunft ihrer Nachkommen zu fesseln? ihren Glauben in Formulare zu zwingen? ihnen Vorstellungsarten aufzudringen, die mit den Einsichten und Kenntnissen, welche ihnen das Wachsthum aller Wissenschaften nach und nach verschaft hat, unverträglich sind? mit einem Worte, über ihren Verstand zu herrschen und ihr Gewissen zu tyrannissien?

### XXXV.

"Das wollen wir nicht," fagen die Verfechter der Formulare und alt hergebrachten Glaubensreglements. "Es steht bei euch, zu glauben, was ihr könnt: nur geht von uns aus, verlaßt Amt, Einkommen, Haus, Hof und Vaterland, entfagt eurer ganzen bürgerlichen Eristenz, sucht euch in den Sandwüsten von Africa oder in den noch unbewohnten Inseln des Südmeers einen Ort aus, wo ihr unangesochten philosophiren, glauben und hungern könnt, so viel euch beliebt; nur verlangt nicht, daß wir euch für Brüder und Mitchristen erkennen und die bürgerlichen Vortheile, zu denen uns unsere Eerminologien und Formulare berechtigen, mit euch theilen, solange ihr selbst gestebt, daß ihr, als Dissidenten, nicht dazu berechtigt sepb."

# XXXVI.

3ch habe dem Protestanten, der fo ju reden oder boch ju bandeln fabig ift, als ob er fo bachte, teine Antwort ju geben.

Google Google

Aber ich frage jeden unbefangenen ehrlichen Mann, ob eine folde Art, mit denen gu verfahren, die über dunkle und geheimnisvolle Glaubenspunkte anders denken als gewiffe Doctoren des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts, oder als die nicanische oder irgend eine andere Kirchenverfammlung, ob eine solche Art zu verfahren dem Geiste des Protestantismus gemäß sew?

Unfere Vorfahren konnten zu der Zeit, da sie die Fesseln bes blinden Glaubens und Gehorfams abschüttelten, durch politische Verhältnisse und Erfordernisse der Zeit genöthigt sen, von ihrem Glauben öffentlich Rechenschaft zu geben: aber weder sie noch irgend eine menschliche Gewalt konnte berechtigt senn, eine solche Confession zu einer absoluten Glaubensregel für ihre noch ungebornen Nachkommen zu machen. Das Recht, selbst zu denken, selbst zu untersuchen, ihrer eigenen Ueberzengung zu folgen, dessen sie sich bedienten, weil sie es hatten, haben auch ihre Kinder.

Ich fage noch mehr: weder die allererste chriftliche Gemeine, noch irgend eine folgende, hatte ein Recht, konnte ein Recht haben, durch die Majorität zu bestimmen, wie ihre Mitchriften die dunkeln und verschiedener Deutung fähigen Stellen der Reden Chrifti und der Schriften seiner Apostel zu verstehen hatten oder Formeln festzuseten, wie sie sich über irgend einen Artikel, der nicht von einleuchtender Deutlichkeit ist, auszudrücken schuldig wären. Ehriftus selbst hat kein Glaubensformular festgesett. Auch das apostolisch genaunte Symbolum ist, seines respectabeln Alters ungeachtet, befanntermaßen kein Wert der Apostel.

Wenn alfo bie immer zunehmende Menge ber Befenner bes driftlichen Glaubens es nothig machte, bie Artifel, worin fie alle übereinstimmten, in einen furgen und faglichen



Lehrbegriff zu bringen, der zum Unterricht der Jugend dienen konnte: so mußte doch wenigsteus die Vorstellungsart über einen jeden Artikel, der verschiedene Vorstellungsarten zuläßt, frei bleiben; — oder man müßte (gegen alle Vernunft und gegen Alles, was in der Lehre Christi allgemein verständlich ist) bebaupten wollen: "die christliche Religion könne ohne Gewissenstwang und willkührliche Herrschaft über den menschiichen Verstand nicht bestehen." — Eine abscheuliche Behauptung, deren Niemand fähig sevn kann, in dessen Seele jemals auch nur eine leise Ahnung von dem, was der Sinn und Geist Christi war, gekommen ist.

# XXXVII.

Die Gemeine hatte also nie ein Recht, über Borstellungsarten zu entscheiden, — das, was in der Schrift understimmt und problematisch ist, zu bestimmen, — noch in streitigen Fällen einer von den verschiedenen Meinungen eine aussschließliche Sanction zu geben: so wie die Lehrer nie berechtigt waren, ihre besondern Meinungen und Vorstellungsarten für die einzig wahren auszugeben und zu Glaubenbartifeln zu machen.

Es ift Unfinn, unerflarbare Dinge erklaren, unerweistiche Dinge beweisen zu wollen; aber es ist Unsinn und Frevel zugleich, in einem solchen Falle seine Erklarung, seinen Beweis Andern als Wahrheit aufzudringen. Den Vortebern der Gemeinen oder vielmehr der Obrigkeit tam es zu, solchen Freveln in Zeiten auf eine schickliche Art zu steuern; aber nie und nimmermehr waren sie berechtigt oder können sie jemals berechtigt sevn, irgend eine Meinung, die den Grundgesehen der Vernunft und den beiden Haupt und

Grundartifeln ber Religion Christi nicht offenbar widerspricht, unter verhaßten Benennungen zu einem Berbrechen zu machen und als ein folches zu bestrafen.

Dag einft eine Beit war, wo man biefe fo fonnentlaren Bahrheiten miffannte; - bag Leute mit folden Ropfen und Bergen, wie ber Bifchof Mlerander von Alexandria und fein getreuer Baffentrager Athanafine und ihres Bleichen nach andern Grundfagen ju Berte gingen; - daß bie Arianer um fein Saar beffer waren als ihre Gegner und, fobald fie ben Meifter fpielten, mit den nunmehrigen heterodoren Orthodoren eben fo ungerecht, unmenfchlich und undriftlich verfuhren, als die Alerandrianer und Athanaffaner, wenn die Mehrheit ber Stimmen und ber Schut ber weltlichen Dacht ober ibre Intriquen und Gewalttbatigfeiten ihre Partei gur rechtglau: bigen machten, mit ihnen; - bag Conftantin, gur Schmach bes driftlichen Namens ber Große genannt, feine Pflichten und feine Rechte fo wenig tannte, biefe beillofen Sandel, anftatt fie in ber Geburt zu erftiden, burch die Art, wie er fich babei benahm, ju unterhalten und felbft in die Rlamme an blafen : Alles bieß , mit allen ben Graueln, bie aus biefen und ahnlichen die Menschheit ichandenden Streitigfeiten und aus bem finnlofen Betragen ber Regenten babei entftanden mas geht es und Protestanten im achtzehnten Jahrhundert an? Und was Anderes als ein bem Denfchengefdlechte gebaffiger Damon tonnte und noch jest - bei fo unendlich veranderten Umftanben und in einer Beit, die an Erleuchtung und felbit an Sittlichfeit fo viel vor ben Beiten ber Conftan: tine und Theodoffer vorans bat, anftiften, biefe Grauel wieder erneuern gu wollen ?

#### XXXVIII.

Wohl bem Lande, in welchem Auftldrung und Glaubendsfreiheit gleichen Schritt mit einander halten, und wo wenigftens biejenigen, die den Uebrigen zu Lehrern und Regenten gefest find, fich überzeugt haben:

"Daf Religion eine Angelegenheit bes herzens, nicht bes Kopfes ift.

"Daß fie nicht barin besteht, daß wir über das göttliche Befen grubeln und streiten, sondern, daß wir und bestreben, ben Willen Gottes zu thun.

"Daß (nach bem klaren Ausspruch Christi und feines Lieblingsjungers) reine und thätige Liebe ber Menschen, die wir sehen, das untrüglichste Kennzeichen unserer Liebe zu Gott, den wir nicht sehen, ist; und daß wir unsern Glauben nicht durch Bekenntnisse und Formulare, sondern durch unsere Berke zu zeigen angewiesen sind.

"Daß Gott an unferm Geschwäß und Gezante, was er fev ober nicht sen, an unserm lindischen Lallen über sein Wesen, seine Gigenschaften, seine Wirfungen, seine Detonomie, seine Absichten, und was er wolle ober nicht wolle, tonne ober nicht tonne u. s. w., in der heiligen Schrift nirgends sein Wohlgefallen bezeigt, hingegen auf alle mögliche Art erklart hat: wer fromm sen und recht thue, der sep ihm angenehm; und

"Daß, mit einem Borte, nicht Uebereinstimmung in religiöfen Meinungen und Formeln — fondern thatiger Glaube an Gott und ben von ihm zu den wohlthatigsten 3weden auf die Belt gefandten Christus, thatige Liebe ber Menschheit und lebendige Hoffnung eines bessern Lebens für diejenigen, die sich dessen in dem gegenwärtigen fähig machen, — ber wahre Bereinigungspunft der Christen und, jene Gesinnungen

in diefen zu bewirten, das Biel desjenigen fenn muffe, der des ebrwurdigen Namens eines Lebrers der unverfalfchten Christusreligion murbig fenn will."

#### XXXIX.

Da bie Anwendung meiner bisherigen Betrachtungen auf unfre gegenwärtige Zeit sehr leicht zu machen ift, so überlasse ich sie bem eigenen Nachdenken meiner Lefer und sebe, zu Bermeidung alles möglichen Migverstandes, nur noch bieses hinzu:

Meine Meinung ist keinesweges, irgend einem protestantischen Regenten zu rathen, daß er, durch ein öffentliches Proclama, alle Arten und Unterarten von Arianern, halben und ganzen Pelagianern, Eutychianern, Nestorianern, Manichäern, Gnostikern, mit allen andern Anern, Aeern und Isten, die es vom Jahre Christi 34 an bis auf diesen Tag in der lieben Christenheit gegeben hat, in seine Staaten einladen, ihnen Kirchen erbauen, Lehrer besolden und sich recht herzlich angelegen seyn lassen solle, die möglichste Verschiedenzheit in Religionsmeinungen unter seinem Volke zu veranlassen und forgkältig zu unterhalten.

Mein unmaßgeblicher Rath — wenn ich einen zu geben hatte — wurde blos babin geben :

Gelehrten und hell benkenden Mannern, befonders unter benen, die jum Lehramte öffentlich berufen find, eine durch teine willfurliche ober alte nicht mehr paffende Gefete eingeschränkte Freiheit zu laffen, die Religionslehren ihrer Ginsicht und Ueberzeugung gemäß vorzutragen.

Die Anwendung aller bereits erfundenen Regernamen auf irgend einen jest Lebenden und die Erfindung neuer öffentlich bei schwerer Strafe zu verbieten.

Nicht zu erlauben, baß irgend ein so genannter Keher ber vergangenen Zeiten, wegen seiner Abweichung von bem, was in Kirchenversammlungen als die wahre Lehre über die geheimnisvollen und unerklarbaren Artikel des Glaubens sestigesest worden, auf Lehrstühlen oder in Schriften für einen Feind Gottes erklart oder mit andern verhaßten Benennungen belegt werde, die in dem cristlichen Bolke die Meinung erwecken muffen, als ob es Sünde und Verbrechen sen, sich in Religionssachen zu irren oder anders zu denken als wir.

Bu verordnen, daß man von den mehr befagten geheimnifvollen und über alle Vernunft gehenden Glaubensartifeln nie anders als in Borten der Schrift rede, fich aller Erflärung und spiffindigen Speculationen über diese Dinge enthalte und sie überhaupt nur in so fern, als sie dem moralischen Iwede der Religion forderlich seyn tonnen, vortrage.

Sich in die gelehrten Streitigkeiten, die über speculative Sage, Auslegung bieser oder jener Schriftstellen u. f. w. entstehen mögen, nicht einzumischen, keine öffentliche Partei darin zu nehmen und nur dahin zu sehen, daß die herren Disputanten nicht aus den Schranken der allgemeinen Wohlanftändigkeit hinaus gerathen, und aus einer bescheidenen Erörterung fein Stiergesechte werde.

Dafür zu forgen, daß ber öffentliche Religionsunterricht in Schulen und Rirchen von allen Ueberbleibfeln ber alten Barbarei gereinigt und in Allem bem großen Endzweck ber innerlichen moralischen Besserung ber Menschen (welcher offenbar ber 3weck Jesu war) gemäß eingerichtet werbe.

Außerbem murbe ich mir die Freiheit nehmen, fic, wo möglich, zu überzengen: baß unter ben Lebrern biejenigen, bie einen großen Gifer fur die Sache Gottes, eine besondere

Krommigteit und eine eigene, aus Allem, mas in ber Bibel am unverftanblichften ift, jufammengefeste Gprache affectiren, immer gegen Auftlarung und Aufflarer griedgramen, über die Befahr bes driftlichen Bions und ben Berfall ber reinen Lebre ftohnen und ben weltlichen Arm gegen bie permeintlichen Bolfe, die bem Schafftall Chrifti broben follen, auffordern, entweder übel organisirte Ropfe ober arme frante Leute find, die mit ihrem Urst von ber Sache fprechen follten, ober ju einer Gattung geboren, bie ein Unbrer, bernicht fo boflich mare als ich, Seuchler, Pharifaer, Baaldpriefter und Cartuffen nennen murbe; Leute, bie, menn fie por taufend fieben bundert fieben und neunzig Sabren bie Ehre gehabt batten, im bochwurdigen Synedrium ju Jerufalem ju figen, aus wirflichem ober affectirtem Gifer fur bie Cache Gottes, bas Rrengige ibn! über ben unschuldigften und beften ber Menfchen, über ben erften Gegner aller Gleifnerei, vermuthlich fo laut als Raiphas und Rlopftods Philo gefdrien haben wurden. Bor biefer Art Menfchen murbe ich ben Kurften rathen, fich wohl in Acht zu nehmen, und mich übrigens verfichert balten, bag auf bem angerathenen Bege am Ende mehr Uebereinstimmung bes Glaubens heraus fommen werbe, ale auf bemienigen, ben einige Beloten fo gern eingeschlagen wiffen mochten.

## XL.

Und nun — noch ein paar wohlgemeinte Worte an die Philofophen, für deren Freiheit ich bisher fo laut gesprochen habe.

Anstatt die Philosophie mit Cicero als die Wiffenschaft ber göttlichen und menschlichen Dinge zu befiniren, möchte ich fie lieber die Wiffenschaft aller Begriffe nennen, welche fich die Menschen von naturlichen und göttlichen Dingen machen tonnen, und die Aritit aller Begriffe, die fie fich von jeber wirflich bavon gemacht baben.

Ich kann mich unmöglich an Gott oder Christus oder an der Unsterblichkeit der Seele oder an himmel und Holle, an den guten oder bosen Geistern, an Sonne und Mond, noch am Mann im Monde (wenn einer ist) verfündigen, wenn ich die Borstellungen, Meinungen, Einbildungen, die sich diese oder jene Menschenkinder von ihnen gemacht haben, auf die Capelle bringe und nach den Gesen des vernünftigen Denkens untersuche, was davon wahr oder falsch sevn, was in die Luft versliegen oder als Schaum und Schladen oben schwimmen, oder als Caput mortuum zu Boden sinken möchte.

Es bleibt ewig dabei: Nichts in der Welt ift so beilig, daß es sich dem Nichterstuhl der Vernunft entzieben, daß es nicht untersucht und auf die Probe gebracht werden durfte: benn es sind nicht die Sachen, sondern die Begriffe und Meinungen der Menschen von den Sachen, die wir in Untersuchung nehmen.

Aber, liebe herren und Freunde, wiewohl wir in gewiffem Sinne Alles burfen, fo frommet boch nicht Alles.

Salt Mas in Allem, benn in Allem gibt's Ein Mittel, beffen Linie, mas recht ift, Bezeichnet: bies : und jenfeits mirb gefehlt!

fagt Horaz. Ein weiser Mann untersagt sich alle Speculationen, die zu nichts helfen, wohl aber zufälliger Beise viel schaben tonnen.

In einem driftlichen Staate bie Frage: ob ein Gott fcp? aufwerfen ober, welches auf Eins hinaus läuft, von bem Dasenn Gottes als einem Problem sprechen, weil bie Beweise besselben teine mathematische ober apobitische Demonstrationen sind, ist etwas eben so Weises, als wenn Einer

ju Rom die Frage: was ist der Papst? auswerfen oder zu Frankfurt am Main öffentlich disputiren wollte: ob es nicht bester ware, die kaiserliche Würde eingehen zu lassen?

Der Glaube an Gott, nicht nur ale an bie erfte Grundurfache aller Dinge, fonbern auch als unumschränften und bochften Gefengeber, Regenten und Richter ber Menfchen, macht, nebft bem Glauben an einen funftigen Buftand nach bem Tobe, die erften Grundartifel ber Religion aus. Diefen Glauben auf alle mögliche Beife zu befraftigen und zu un= terftuben, ift eines ber murbigften und nublichften Beicafte ber Philosophie, ift in Rudficht ber Unentbebrlichfeit besfelben foaar Bflicht; ibn angufechten und burch alle Urten von 3meifeln und Scheingrunden in ben Gemuthern ber Menichen mantend ju machen ober gar umzustogen, fann nicht nur ju gar nichts belfen, fondern ift im Grunde um nichts beffer, als ein öffentlicher Angriff auf bie Grundverfaffung bes Staats, wovon die Religion einen mefentlichen Theil ausmacht, und auf die öffentliche Rube und Sicherheit, beren Stube fie ift.

Die Philosophie hat nühlichere Dinge zu thun, als die Schärfe ihrer Wertzeuge an den Grundpfeilern der moralischen Ordnung und an dem, was zu allen Zeiten der Troft und die Hoffnung der besten Menschen gewesen ist, zu probiren; und der Philosoph ist taum dieses Namens werth, der nicht bedenkt, daß gegen einen Menschen, der der Religion ohne Nachtheil seiner Moralität und Gemüthörnhe entebehren kann, zehntausend sind, die, wosern sie auch ihren edelsten Zwec an ihnen versehlte, doch ohne den Zaum, den sie ihnen anlegt, schlimmer, oder ohne die Hoffnung, die sie ihnen gibt, unglücklicher seyn wurden, als sie sind.

# Beilagen

ju der vorhergehenden Abhandlung.

An herrn v. \*\*\* 3u Br \*\*.

Sie munichen zu wissen, was ich von der Unterscheidung zwischen Preffreiheit und Preffrecheit bente, welche (wie Sie mir melben) vor Aurzem bei einer durch die Zeitungen schon bekannt gewordenen Gelegenheit geltend gemacht worden und einen kleinen panischen Schrecken in Ihren Gegenden verbreitet haben soll. Da das Recht, über alles Denkbare zu benten und das Gedachte Andern mitzutheilen, so gut man Beides kann, unter die Rechte gehört, die mit der Ehre, ein Mensch zu sewn, nothwendig verbunden sind: so nehme ich keinen Anstand, Ihnen freimuthig zu eröffnen, wie ich die Sache ansehe.

Ich halte mich versichert, daß der Urheber dieser Unterscheidung etwas ganz Bestimmtes dabei gedacht und einen ganz guten Iwect dabei gehabt haben oder zu haben vermeinen tonnte (welches, wie Sie wissen, in Absicht des Billens auf Eins hinaus läuft), und daß es eben daher schwerlich seine Meinung war, sie jemals gegen die Freiheit der Presse geltend zu machen. Sajus oder Titius konnte ja wohl (wie uns

Allen im Gifer etwas Menfchliches begegnen tann) in einem an fich gerechten, aber ju leibenschaftlichen Gifer fur bas. mas er fur Bahrheit und Recht und alfo fur Sache ber Menscheit erfannte, - in einer ju rafchen Bewegung ber Lebensgeister und ber Ginbildungsfraft, movor ein Schrift: fteller, ber mit beiben reichlich verfeben ift und über eine außerft intereffante Sache fdreibt, fich nicht immer genng buten fann, - ich fage, biefer Cajus, ober wie er beißt, tonnte ja mobl in einer folden Stimmung bier und ba, gegen feinen Borfas, ein wenig über die griftotelische Linie ber Soflichfeit und bes Respecte binuber getommen fenn, ein wenig hoperbolifirt und mehr gefagt haben, als etwa ein feine Rube liebender Romer einem Augustus ober Titus geschweige einem ihrer Diener (bie es naturlicher Beife mit Beleidigungen immer icharfer nehmen als die Mugufte felbit) - batte ine Beficht fagen mogen, wiewohl man jenen Cafaren mitunter giemlich ftarte Sachen ins Beficht fagen burfte. Cajus fonnte es alfo einem Munius Dollio ober Lucius Difo (ober wen Sie ibm fonft gegenüber ftellen wollen) mit Recht nicht febr verbenten, wenn biefer Minifter Mugufte folde leibenschaftliche (wiewohl gar nicht übel gemeinte) Ertravafationen, infofern fie über bie gewöhnlichen Grengen ber Kreibeit merflich binaus geben, mit einem namen belegte, womit nach Abelungs Borterbuche biejenigen bezeichnet werben, welche fomobl bie Gefahr unbefonnener Beife verachten, als bie Befete bes Boblitandes und ber Ordnung ohne Scheu verleben. Cajus murbe felbit nicht leugnen tonnen, bag es Ralle gibt, wo bergleichen Unbefonnenheiten und lebereilungen eine verhaltnismäßige Ruge nach fich ju gieben pflegen. Freilich tonnte er fich mit feinem gerechten Gifer fur bie Sache ber Menichheit entidulbigen; aber man murbe ihm antworten, ein weifer Mann muffe feine Leidenschaften, wie gerecht und gut auch ihr Gegenstand und 3wed sepn moge, in den gehörigen Schranken zu halten wiffen. Wielleicht wurde es ihm nicht an einer scheinbaren Gegenantwort fehlen; aber auf alle Falle bleibt es eine große Regel, seinem Gegentheile keine Blose zu geben.

Nichts ift inbessen natürlicher, als daß so leibenfchaftliche Wesen, wie wir arme Menschlein, bei Gelegenheiten, wo unser Eifer gar zu start gereizt wird, und mehr erhigen, als nothig ober rathlich war. In vorliegendem Falle scheint wohl — wie allemal, so oft die Menschen in partes gehen — die Horaxische Bemerkung Statt zu finden:

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Der Mann (fagt ein Sprichwort meiner Landeleute) gerbricht die Schuffeln, und die Frau die Topfe. Gewöhnlich fommt bei einer folden Wirthichaft nichts beraus - als Scherben. Uebrigens, mein Freund, werde ich immer babei bleiben, daß man auch die ftartften Bahrheiten ungeftraft fagen tonne, wenn man fie in einem gelaffenen Cone und ohne perfonliche Beleidigung der andere Dentenden vorbringt. 3d will nicht, daß man Bahrheiten, von benen bas Bohl ber Menschheit abhangt, falt und gleichgultig fage: aber man fann fie mit aller Barme bes Gefühle, im Con ber eignen Ueberzeugung und bes reinen Wohlwollens und boch mit Rube und Mäßigung fagen, und man wird Niemand badurch beleidigen; ober, falls Jemand eigenfinnig und unbillig genug mare, fich burch einen befcheibenen Widerfpruch beleidigt au finden, murbe man die gange vernünftige Belt auf feiner Seite haben. Es ift unfäglich, wie viel ber beften Cache durch eine heftige, tropige und die Eigenliebe der Gegner frantende Art, fie ju behaupten, gefcabet wird. Schabeten wir blod und selbst baburch, so mochte es hingeben; wir hatten wenigstens den Trost, und als Martvrer der Wahrheit zu betrachten: aber die gute Sache leidet darunter. — Doch, verzeihen Sie mir eine Moral, die, wiewohl man sie nie genug predigen tann, berjenige, den sie trifft, und immer mit dem Terenzischen Tu si die esses aliter sentias zurüczugeben pflegt.

Sie sehen, mein herr, daß ich die besagte Unterscheidung, welche Vielen so ansidsig gewesen ift, in einem Sinne nehme, worin sie fur sehr unschuldig gelten kann, welches sie keines-wegs ware, wenn ich ihr ben gefährlichen Sinn zutraute, ben man darin zu finden glaubt; nämlich, als ob es darauf abgesehen sev, um beswillen, weil dieser oder jener sich der Freiheit zu denken mit einiger Unbescheidenheit bedient habe, die Schriftsteller überhaupt einer Art von Inquisition zu unterwerfen und der Preffreiheit, unter dem Borwande, die Preffrecheit zu verhindern, willfürliche Fesseln anlegen zu wollen.

Ich weiß nicht, was manche wadere Leute für Urfache haben mögen, so Arges in ihrem Herzen zu benten; aber bas bin ich gewiß, baß Augustus oder Titus es sehr übel genommen haben würden, wenn ihnen Jemand nur den Gebanken zugetraut hatte, die Freiheit zu reden und zu schreiben, um bes allzu fühnen Gebrauchs willen, den ein Laberius davon gemacht hatte, unterdrücken zu wollen. Was würde man von der Weisheit eines Solon gedacht haben, wenn er seinen Athenern täglich bei Unzen und Scrupeln hätte vorwägen lassen wollen, wie viel sie effen sollten, weil die leidige Erfahrung lehrt, daß der Eine oder der Andere zuweilen mehr ist, als recht ist? Und glauben Sie, daß Solon selbst (falls er die Worsicht so weit zu treiben sähig

gewesen mare) mit der Distinction zwischen Effreiheit und Freffreiheit bei den Großvätern der Sofraten und Aristophanen burchgesommen mare?

Ich hoffe, Sie durch diese kleine Betrachtung völlig beruhigt zu haben. Wer die Effreiheit zur Fresserei gemistraucht hat, muß sich gefallen lassen, ein Digestivpulver oder ein Brechmittel zu schlucken; wer die Pressereiheit zur Frecheit gemißbraucht hat, verdient nach Beschaffenheit des Verzehens eine verhältnismäßige Züchtigung: aber die Pressereiheit bleibt dessen ungeachtet, so gut wie die Effreiheit, so uneingeschräuft als zuvor — oder — besto schlimmer!

# Un Cbendenfelben.

Ber einen Erfahrungsfreis von vierzig bis funfzig Jahren um fich ber bat, wie 3br geborfamfter Diener, finbet fich alle Tage mehr überzeugt, baß es feinen goldnern Spruch in ber Belt gibt, als bas berühmte Ne quid nimis bes meifen Chilon. Mich bunft, alle praftifche Beisheit ber gangen Belt fer in biefen brei Bortchen, "nichts zu viel," ober in bem einzigen Bortchen "maßig" enthalten; und ich bin volltommen überzeugt, bag man - mit allen Gigenichaften, welche erfordert werden, um ber größte Relbberr, Staatsmann, Finangminifter ober ber größte Dichter, Maler, Tontunftler ober ber erfte aller Schneiber und Schufter, furs in jebem Rach und jeder Profession ber Erfte zu fenn - in iedem Rach und jeder Profession nur ein Pfuscher ift, wenn man fic ben tiefen Sinn biefes mehr als goldnen Gpruch: leins nicht gang eigen gemacht und fich gewöhnt bat, es nie aus ben Mugen zu verlieren. Gin einziger Moment, mo und diefes Unglud begegnet, ift hinlanglich; das schönfte Leben, so wie das schönfte Wert, zu verunstalten, al and and and and and

Ich geftebe Ihnen gern , bag fo ein Sprudlein leichter an fagen als auszuüben ift, und bag nicht Jedermann ein fo abgefühltes Blut baben tann ale ber alte Chilon und feine fünfzigiabrigen Bewunderer. Aber ber alte Chilon bat barum nicht weniger Recht; und gewiß murbe er, wenn er noch lebte, auch Ihren beiben Parteien fein Ne quid nimis! que rufen. Mag boch jede glauben, daß fie allein Recht habe, baß ibre Cache die gute Cache fen; wenn die Leute nur auch glauben tonnten, daß bie befte Cache burch Unbescheibenbeit, Uebereilung und Uebertreibung endlich zu einer febr ichlechten Sache wird. Gin Bort zu viel tann eine fonft mabre Bebauptung falfch machen; ein ju ftarfes Bort, ein Grad von Sipe über bem Temperirten fann etwas jur Beleidigung machen, mas, mit Magigung gefagt, ben Begner, mo nicht gewonnen, boch nicht erbittert batte. Aber, in Leidenschaften noch gar philosophiren wollen, ift eine große Unweisbeit; und wer die Sache ber Bernunft auch in den wichtigften Dingen nicht fo rubig und gelaffen führen fann, als ob es um bie Auflöfung einer arithmetischen Aufgabe zu thun mare, ber thate immer beffer, er fcwiege.

Ueberhaupt gibt es, wie Salomo fagt, eine Zeit zu reben und eine Zeit zu schweigen. Schweigen nutt ber guten Sache oft mehr, als beclamiren wie ein Cicero, und immer unendliche Mal mehr, als üch erhihen und in dem Fener, in welches man fich selbst hineingeschrieben hat, Wahres und Falsches unter einander mengen und, um sich recht start und fraftig auszudrücken, mehr sagen, als man verantworten kann. Was halfen Cicero's Philippicae der Republit? Nichts.

Aber ihm felbft tofteten fie feinen grauen Ropf.

Mit Leuten, die ihre Partei ein für allemal genommen baben, ober die fo weit getrieben find, daß fie fich nicht überwunden geben tonnen, obne ibre gange Grifteng zu verlieren, ift nicht rathfam gu ftreiten; ober, wenn man ja ungludlicher Beife in einen folden Streit gerathen ift, fo thut man mohl, in bem Augenblide aufzuhören, wo man merft, bag bie Galle rege wird. Und auch bei bem vernunftigften und faltblutig= ften Manne fann und muß endlich die Galle rege merben, menn er es entweder mit ausgemachten Schwarmern gu thun bat ober mit Leuten, die fich nur burch Cophismen und Spfophantenftreiche retten fonnen. Denn gegen bie Ginen und gegen die Undern bilft fein Raifonniren. Budem fpielt ber größere Theil bes Publicums bei folden Gelegenheiten immer bie Rolle bes Bolfes bei einer Execution. lauft berbei, um einem intereffanten Schaufpiele guguichen, und fcwebt, indem es gufieht, in einer nicht unangenehmen Bewegung swiften bem Gefühl der Billigfeit, bag bem Berbrecher fein Recht angethan werde, und ben fympathetischen Regungen ber Menschlichfeit. Aber, fobald es glaubt, bem armen Gunber gefchehe zu viel, fo hort auf einmal alles Schweben auf; bas Gefühl ber Unbilligfeit und Granfamfeit fällt in die Schale bes Mittleibens, fie finft ju Boben, alle Sande beben fich mechanisch auf, die beleidigte Sumanitat an bem Sandlanger ber Gerechtigfeit ju rachen, und mehe ibm, wenn man Urfache ju ber Meinung ju haben glaubt, bağ er ben armen Gunder nicht aus Ungeschicklichfeit, sondern vorfählich, harter und langer habe leiden laffen, als recht und billig mar. - 3ch überlaffe Ihnen, die Unwendung biefes Gleichniffes felbit zu machen, und bin u. f. w.

# Ueber den Hang der Menschen,

an

Magie und Geiftererscheinungen gu glanben.

Befpenfter, Elementargeifter, Mittelmefen gwifchen Engeln und Menichen, Reuer= und Luftgeifter, Robolbe, Bergmannchen und Bafferniren, Schutgeifter ober Plagegeifter einzelner Menichen, - mit einem Borte, alle Arten von angeblichen Erscheinungen und wunderbaren Ginwirtungen unfictbarer Befen, werden - aller Ginwendung einer gefunben Philosophie und aller burch fie bewirften Auftlarung gu Trop - in ber Ginbilbungefraft und felbft in bem Bergen ber Menichen immer einen Rurfprecher finden, ber ihre gangliche Berbannung unmöglich machen wird. Jede Erzählung biefer Art, Alles, mas einer Anefbote aus ber Beifterwelt abnlich fiebt und die Birflichfeit biefer phantaftifden Befen au bestätigen ober die Grunde, womit die Bernunft fie befreitet, zu entfraften icheint, wird ben Deiften immer willtommen fenn. Gelbft ber aufgetlartere Theil ber Menfchen - Perfonen, die es auf feine Beife von fich gefagt wiffen mochten, bag fie Gefpenfter, Gefpenfter-Ericeinungen, und mas in biefes Rach gebort, im Ernfte zu glauben fabig maren - unterhalten fich boch gern mit Befprachen ober Lecturen biefer Urt. Ja, fogar ber Philosoph, indem er die Babrbeit ber Begebenheiten, auf welche die Beifterfeber ihren Glauben grunden, leugnet, fühlt fich unvermertt von feiner eignen Phantafie überschlichen und ift oft felten von feinen Bernunftichluffen überzeugt genug, bag nicht bie inftinctartige Reigung

jum Bunderbaren, die er mehr oder weniger mit den Ungelehrtesten gemein hat, den leisen Bunsch, des Gegentheils durch unleugbare Thatsachen überführt zu werden, in ihm erregen sollte.

Eine Tradition, die so alt als das Menschengeschlecht ober doch gewiß um viele Jahrhunderte alter als die Philosophie ist, hat eine Art von allgemeinem Glauben und Einstimmigfeit aller Wöller über diese Dinge hervorgebracht. Bon Kindheit wird unfre Einbildungstraft mit Bildern, Mahrchen und angeblichen Geschichten angefüllt, welche sich auf diesen Glauben gründen und ibre ansteckende Kraft an und beweisen, zu einer Zeit, da wir und noch leines Betruges versehen, und die Vernunft und noch mit keinen Wassen gegen unfre eigne und fremde Leichtgläubigkeit ausgerüstet hat.

Die Dichter, welchen mit bem Bunderbaren bie reichfte Quelle von Erfindung und Intereffe genommen wurde, nabren biefe Anlage auf eine fo verführerifche Art, bag, wenn wir gleich Berftand genug baben. ju feben, bag fie und tauiden, wir boch mit Bergnugen einwilligen, fo angenehm getaufcht zu merben. Mitten in ber Ueberzeugung, bag bie gange Mafchinerie ihrer Gotter : und Beifter : Ericheinungen, Baubereien und Feereien aus blofen Befcopfen ihrer Ginbilbungefraft jufammen gefest fep, ertappen wir uns über einem beimlichen Seufger, bag boch biefe Bunberdinge mabr fenn mochten; und je empfanglicher unfre Geele fur bie Ginwirfungen biefer Art von Dichtungen ift, befto geneigter find wir, und burch Ergablungen, die fich (bem Borgeben nach) auf Erfahrung und Thatfache grunden, von ber Dabr= beit beffen, mas mir mabr ju finden munichen, überreben au laffen.

Die viel endlich unter allen Boltern die Religion beigetragen habe, diese Disposition in den Gemüthern der Meusschen zu verstärken, braucht hier kaum erwähnt zu werden. Und was ist's Wunder, wenn Priester (welche hierbei ein eben so begründetes und in verschiedenem Betracht ungleich wichtigeres Interesse hatten als die Dichter) geschäftig gewesen sind, den Glauben an übermenschliche Wesen und übernatürliche Wirkungen zu befördern; da selbst ein großer Theil der Philosophen, vornehmlich die von der Pothagorischen, Platonischen und Alexandrinischen Schule, diesen Glauben begünstiget und eine Geisterlehre, in welcher alle Artikel des populären Aberglaubens Unterstühung sinden, zur Grundlage und zu den Hauptpseilern des Lehrgebäudes gemacht haben?

Diese romantische Art zu philosophiren, die zu gleicher Beit ber natürlichen Trägbeit ber Menschen und ihrer Begierbe nach erhabenen und wunderbaren Ideen fcmeichelt, konnte nicht feblen, fich in eine besto größere Achtung zu fegen, ba fie fich, gleich ben alten Mofterien (beren Stelle fie unvermerft einnabm), in ein beiliges Duntel verbarg, in welches nicht einem Jeden einzudringen erlaubt mar. Aber, je großer und abichredenber bie Schwierigfeiten, in biefen Beheimniffen eingeweiht ju werben, befto glanzender waren auch die Bortheile der Glüdlichen, die zu diesem Borguge gelangten. Die magische Philosophie, beren vorgebliche Meifter fich bes Namens ber Beifen im erhabenften Ginne bes Bortes anmagten (wie fie noch bis auf biefen Tag thun), versprach nichts Geringeres als die größte Veredlung ber Menschheit, Erhöhung ibrer naturlichen Rrafte bis gur Bemeinschaft mit ber gottlichen Natur. Sie ruhmte fich, ben Schluffel zu befigen zu ben Pforten einer unfichtbaren

geistigen Welt, gegen welche bie sichtbare sich verhalte, wie die Buchstaben einer Schrift zu den Borten, und die Worte zu den Ideen, deren blose Zeichen sie sind, oder wie ein todtes Steinbild zu einem lebendigen Menschen. Sie kannte (ihrem Vorgeben nach) nicht nur alle Arten von Geistern nach ihren verschiednen Ordnungen, Stusen, Krästen, Wirkungstreisen, Eigenschaften und Verhältnissen; sie besaß auch die Mittel, mit diesen untörperlichen Wesen in Verbindung zu treten, die Freundschaft der guten unter ihnen zu erwerben, sich die bösen zu unterwersen und mit Hülfe der einen und der andern die wunderbarsten Wirkungen hervorzubringen.

Der romanbafte und subtile Lehrbegriff und die wenig verständlichen Schriften eines Plotinus verloren fich während der langwierigen Finfterniß, welche nach Berftorung bes alten romifchen Reiche uber Europa tam: aber die Begriffe und Traume von Mittelgeistern und Bauberfraften, womit ber Norden, fo wie der Drient, von jeher angefüllt mar, erhielten fich; und ber immer tiefer einwurzelnde Aberglaube, von Monden und Romanenbichtern auf alle mögliche Beife genabrt, überhob bie Abepten biefer Beiten ber ungelegnen Mahe, ihre Behauptungen zu beweisen ober mit ber Bernunft in Uebereinstimmung ju fegen. Bas Bunder, bag felbit mabrend ber Dammerung, welche im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert Europa die Wiederherstellung ber Literatur und hobern Aufflarung ber Biffenschaften vorbereitete, jene Afterphilosophie, unter dem Schute ber ehrmurdigen Namen eines hermes Trismegiftus, Boroafter, Orpheus, Opthagoras, Platon u. f. w. fich nicht nur in Unfeben er= hielt, fondern fogar wieder eine wiffenschaftliche Form ge= wann, von welcher fich einige der besten Ropfe jener Zeiten verblenden ließen?

Brrthumer, die den Menschen Jahrtausende lang beberricht haben, find nicht fo leicht zu verdrängen. Gie neb= men alle mogliche Gestalten an und bedienen fich aller moglichen Kunftgriffe, wodurch eine bes Lichts noch ungewohnte Bernunft bintergangen werden fann. Ehmals maren es die Monche und die Verfaffer der Ritterbucher gemefen; nun waren's Philosophen, Mergte, Naturforfcher, Chymisten, die ben popularen Glauben an Beifter : Ericheinungen, wieder: tommende Geelen ber Verftorbenen, Elementargeifter, Robolbe, prophetische Traume und Ahnungen, Sympathien und Untipathien, Palingeneffen und Metamorphofen, furg, alle Bunder und Abentener der weißen und ichwargen Magie in ihren Sous nahmen und mit neuem Unfeben befleibeten. Der Glaube an alle biefe Dinge war im fechzehnten Jahrbundert fo allgemein, daß man faum einen berühmten Mann diefer Beit wird nennen tonnen, der nicht mehr ober weniger bamit angestectt gewesen mare.

Nun hat zwar, Dank sep bem himmel! biese poetische Art von Philosophie seitdem einer andern Platz gemacht, welche, mit neu erfundnen Werkzeugen bewassnet, sich gleichfam neue Sinne zu verschaffen und damit die größten Schwierigteiten zu übersteigen gewußt hat, die ehmals Jedem entzgegenstanden, der mit der Facel der Beobachtung ins Junere der Natur einzudringen versuchte. Die verworrenen und unzewissen Formen der Dämmerung scheinen nun in dem immer zunehmenden Tage zerstoffen, und die bezauberte Welt von der natürlichen auf ewig verdrängt zu seyn. Aber die Einbildungstraft findet immer wieder Mittel, sich im Besit ihrer alten Rechte zu erhalten. Der Kreis ihrer Wirksamseit erweitert sich zugleich mit dem Kreise unsere Kenntnisse. Die Natur (gleich als ob sie eisersüchtig sep, sich über ihren

verborgnen Mysterien von sterblichen Augen überschleichen zu lassen, erscheint immer wunderreicher, geheinnisvoller, unerforschlicher, je mehr sie gefannt, erforscht, berechnet, gemessen und gewogen wird. Die unendliche Mannigsaltigseit und der grenzenlose Schauplat ihrer Wirtungen verschlingt unsern Geist; er verliert sich in einem Ocean von Wundern, an welchen, wie viel wir auch erklären und begreisen zu können meinen, doch noch immer Unerklärbares und Unbegreisliches genug übrig bleibt, um die verlegene Imagination in ihre alte Lage aurückzuwersen.

Denn mas haben wir auch mit ben icharffinnigften und unwidersprechlichsten Erflarungen Alles beffen, was im Sim= mel, auf Erden und unter der Erden ift, am Ende ju Be= friedigung unfere Vorwißes gewonnen, als - Erscheinungen ju fennen, beren Urfachen - Wirfungen ju berechnen, beren Rrafte - noch immer Gebeimnis find? Und wenn wir auch bas gange Uhrwerk der Korperwelt bis auf feine erften Bestandtheile aus einander legen fonnten; fo nothigt und doch am Ende ein Gefühl, dem die Bernunft felbft nachgeben muß, geistige Kräfte anzunehmen, welche ber Materie Busammen= bang, Bewegung, Leben, Empfindung und Gedanten geben, bie nicht ihr eigen find: und fo befinden wir und immer wieber ba, wo und die Philosophie gefunden hatte, glauben im= mer, daß fie und gerade das nicht fagen fonne, was wir am liebsten miffen mochten, und fühlen und alfo um fo geneigter, Jedem Bebor ju geben, ber unfre Ginbildungsfraft in Erwar= tung fest und ihr eine Befriedigung zu versprechen scheint, bie fie bei jener vergebens gefucht hatte.

hierzu fommt noch ein andrer Umstand, ber eine eben so naturliche Folge ber Aufflarung ift, als er ben Geisterefebern gunftig zu fenn scheint. Je weiter bie Grenzen unfrer

Kenntnisse binaus gerüdt werden, je mehr wir die unerschöpfliche Mannigsaltigkeit der Natur im Detail ihrer Werke kennen lernen, desto weiter dehnt sich auch der Kreis des Möglichen vor unsern Augen aus; und vielleicht ist es gerade der größte Natursorscher, der sich am wenigsten untersteht, irgend etwas, das nicht augenscheinlich in die Elasse der vierectigen Dreiecke gehört, für unmöglich zu erklären.

Seitdem die unerfattliche Wißbegierde mit gefcharften Sinnen in alle Elemente eingebrungen ift; feitdem und bie Bergrößerungsgläfer einen Abgrund von phofifchen Bundern, wovon Niemand guvor die mindefte Borftellung batte, aufacichloffen haben; feitdem und die Entdedung neuer, von feinem Demofrit ober Ariftoteles nur geahneter Eigenschaften der Materie die Ratur von gang neuen Seiten gezeigt, und der unermudliche Fleiß der Forscher fast täglich in dem Kalle ift, auf Entbedungen gu ftogen, welche die Salfte beffen, was man vorher fur mahr gehalten, wieder umftogen oder ameifelhaft machen: feitdem haben auch unfre Begriffe vom Bunderbaren und Natürlichen, Möglichen und Unmöglichen eine merfliche Beranderung erleiden muffen. Mitten gwifden ben grengenlosen Tiefen des Unendlichgroßen und Unendlichfleinen, wo jeder Connenftaub eine Belt, und jede Belt ein Sonnenstaub, jeder belebte Reim eine gange Schopfung, jeder Dunft im Unermeglichen ein Schauplat ift, ju beffen Durchichanung das Leben eines Menichen nicht gureichte, lernt ber Menich bescheidner von feinen Ginfichten benfen und wird immer furchtfamer, zu entscheiben, mas die Ratur fonne oder nicht konne, je öfter er ichon in feinen zu rafchen Urtheilen burch nachfolgende Erfahrungen beschämt worden ift. einigen Jahrhunderten hatte bas Bunderbare beinabe alle Begriffe vom Naturlichen aus den Röpfen unfrer Vorfahren

verdrängt: jest verenget die Natur immer mehr die Grenzen des Bunderbaren, und wir finden und hier auf allen Seiten von so vielen Unbegreiflichkeiten umringt, daß und beinahe nichts mehr in Erstaunen sest.

So gunftig indeffen diefer Umstand den Geistererscheinungen, besonders den Gespenstern und Mittelgeistern (welche unter allen Einwohnern der bezauberten Welt noch immer die meisten und scheinbarsten Zeugnisse für sich haben) seyn mag: so ist doch unser Unvermögen, ihre Unmöglichkeit zu beweisen, Alles, was zu ihrem Behuse daraus geschlossen werden kann.

Und verbietet uns da nicht eben diese Vernunft — welche uns abhält, zu entscheiben, daß etwas darum unmöglich sey, weil wir uns keine bentliche Vorstellung machen können, wie es möglich sey — etwas blos darum für möglich zu erklären, weil wir nicht einsehen, wie und warum es unmöglich seyn sollte?

Wir befinden uns also hierüber in einem ziemlich wagerechten Schwanken; und das Gewisseste, wozu wir und selber bringen können, ist das Gefühl, daß ein erscheinender Geist, an sich selbst und ohne Rücksicht auf besondere Ersahrungen und Zeugnisse, weder etwas so Unnatürliches sep, um für ganz unmöglich gehalten zu werden, noch natürlich genug, um und nicht, in jedem besondern Falle, gegen seine Wirklichkeit mistraulisch zu machen.

Der Erzähler einer Geistergeschichte, die er als vorgeblicher Augen- ober Ohrenzeuge in ganzem Ernste für wahr gibt, fann sich heutiges Tages darauf verlassen, daß er die meisten Personen von Erziehung und Kenntnissen, sogar diejenigen, die hierin blose Prätendenten sind, unglaubig sinden werde. Die glaubwurdig auch der Gewährsmann in unsern Augen seyn mag, die Erzählung selbst ist es niemals; benn es ist einem seiner Vernunft mächtigen Menschen eben so naturlich, eine solche Geschichte nicht zu glauben, als zu glauben, daß die Sonne morgen wieder aufgehen werde. Dieser Glaube und jener Unglaube beruhen auf einerlei Grunde.

Laffen wir aber einen Philosophen auftreten und in einem ausdrücklich bazu geschriebenen Buche mit scharffinnigen und scheinbaren Gründen aller Art beweisen, daß alle für historisch wahr ausgegebene Gespenster= und Geistergeschichten auf gar teinem glaubwürdigen Zeugnisse beruhen; und daß diese Erscheinungen, welche man ohne Einwirkung solcher Wesen, die zu teinem der bekannten Naturreiche gehören, nicht erklären zu können glaubt, sich aus bekannten natürlichen Ursachen sehr wohl erklären lassen: augenblicklich wird etwas, das (wenn ich nicht irre) nicht blos Widersprechungsgeist ist, in uns rege, welches uns drängt, die verfolgten Phantome in unsern Schuß zu nehmen.

Ich habe oft Gelegenheit gehabt, diese doppelte Bemertung ju machen; und, ohne sie darum für etwas Allgemeines ju geben, glaube ich, daß man von dem größern Theile derjenigen, welchen bermalen die Benennung von Personen von Erziehung zusommt, sagen könne: daß sie, ungeachtet des Unglaubens, den sie allen Erzählungen von Geistererscheinungen, welche bei Gelegenheit in einer Gesellschaft circuliren, entgegen seinen Ieden zu halten, der ihnen entweder das Dasepn selbst oder wenigstens alle Gemeinschaft mit und irdischen Menschen absprechen wollte,

Mir baucht, biefe Reigung habe, außer ber Liebe jum? Bunderbaren, noch einen befondern Bufammenhang mit ber

Boffnung (bie dem Menichen eben fo naturlich ift als jene), nach biefem Leben in einem andern perfoulich fortzubauern. Bon Rindheit an mit Befvenftergeschichten genahrt, welche febr zuversichtlich auf angebliche Erfahrungen ober glaub= murdige Berichte geftust werden, gewöhnt fich unfre Phantaffe, bie Gefpenfter und die übrigen Geifter, beren Dafenn auf ber Tradition berubt, ale Ginwohner jener unfichtbaren Belt anzuseben, in welche bereinft überzugeben unser Schickfal fenn werde. Ohne einen befondern religiofen oder philoforbischen Glauben, ber und von diefem fünftigen Leben angenehme und munichenswurdige Borftellungen macht, ift ber Menich, naturlicher Beise nichts weniger als geneigt, fich diefes Land ber Seelen febr reigend vorzuftellen. find ihm, wie bem guten Raifer Sabrian, Loca pallida, lurida, livida, bleiche, bleifarbne, licht = und freudenleere Begenden. Der Gund, ber swiften feinem jegigen Leben und einem tunftigen liegt, ichneibet alle naturliche Gemein= ichaft amifchen beiden ab: er weiß, mas er gurudlaffen und verlieren wird; aber, mas er gewinnen werde, ift unbefannt ober ungewiß. Er erwartet es alfo gwifden Rurcht und Soffnung. Aber ba ber Bedante an biefe große Beranderung, fo gern er ihn ganglich aus bem Befichte verliert, fich boch von Beit zu Beit aufbrangt, und ber Menfch fich nun einmal nicht verbergen fann, bag es baju fommen muß: fo ift ibm Alles intereffant, mas einer Nachricht aus bem unbefannten Lande gleich fieht; und gerade barum, weil er weiß, daß ordentlicher Beife Riemand von bort gurud fommt, bemachtigt fich Geber, ber fich als einen außerordentlichen Gefandten ober leberläufer aus demfelben anfundigt - fo unglaublich auch die Sache an fich felbft ift - feiner gangen Aufmert= famfeit.

Diefe Borftellungsart liegt, wenn ich mich nicht febr irre, mehr ober weniger bei jedem Menfchen jum Grunde. auf welche Beife fie auch burch andre Umftanbe modificirt worden fevn mag. Der Philosoph mag fich felber noch fo beutlich bemeifen, daß Gespenster und Sausgeister (Spiritus familiares) und Bafferniren, welche die Rinder ind Baffer binab gieben, um fie mit Mandeln und Rofinen hubich rund ju futtern und bann aufzueffen, - in eine und eben biefelbe Rategorie, namlich in bas Rach ber Ammenmabrchen, geboren; ber Weltmann mag alle folche Dinge, bie nach bem Aberalauben unfrer auten bummen Altvordern riechen, noch fo winia belacheln; und bas hofgefindel bes guten Ronigs von Schlaraffenland Alcinous mag noch fo laut und bacchautifch über bie Leute lachen, bie feinen Magen und feinen Bauch mehr haben: Philosophen, Beltleute und luftige Bruber find am Ende boch nur - Menfchen wie Andere, und (einen Jeben ausgenommen, ber ein ordentliches fcientififches Buch gegen bie Gefvenfter geichrieben bat) gilt auch in biefem Stude von ihnen Allen, mas Borag von ber Ratur überhaupt fagt: "Bie verächtlich wir auch gewiffe Befahle, die allen Menichen gemein find, von und ftofen, immer gibt ed Mugenblide, wo fie und unvermertt überschleichen." Bo die Natur ben Menichen überhaupt ichmach gelaffen hat, ba ift jeder zu vermun= ben, hatte er auch die gefährliche Stelle mit fiebenfältigem Erze vermahrt.

Diese Erwägungen waren allein schon hinreichend, und gewisse auffallende Chatsachen begreislich zu machen, wodurch seit einigen Jahren unste Zeit, aller ihrer gerühmten Auftlärung zu Eroh, auf einmal in die dickte Versinsterung der barbarischen Jahrhunderte zurück zu stürzen scheint. Ein Rückfall, der Vielen nicht so unbegreislich vorkommen würde,

wenn sie bedochten, daß, aus immer fortdauernden, in der schwachen Seite des Menschen gegründeten Ursachen, nicht nur Aberglaube und Schwärmerei unter dem größten Theile der Menschen mit der Anftlärung unter dem fleinsten Theile immer gleichen Schritt halt; sondern, daß die Zeiten der größten Verseinerung, des größten Lurus und der ungezähmtesten Liederlichkeit von jeher immer diesenigen gewesen sind, wo die schelmischen Schlautöpfe, die von Allem diesem zu Erreichung ihrer geheimen Absichten Vortheil zu ziehen wissen,

bas befte Spiel haben.

3ch berühre biefe unangenehm ichnarrende Saite blos barum, weil es febr gegen meine Abficht mare, wenn Jemand meine bisherigen Betrachtungen fo ausbeuten wollte, als ob ich bem groben und, wofern er minder schadlich mare, lader= lichen Difbrauche, ber in unfern Tagen von bem Sang ber Menfchen jum Bunderbaren und llebernatürlichen gemacht wird, und ber in eine mabre Damonomanie auszuarten anfangt, bas Wort reben wollte. Wenn wir gleich eine fcmache Seite haben muffen; wenn es fogar mahr ift, daß biefe fcmache Seite mit gewiffen Empfindungen und Reigungen. die einen Theil unfrer Gludfeligfeit ausmachen, unmittelbar aufammen bangt: fo bleibt darum nicht weniger mahr, bag unfer angelegenftes Intereffe erforbert, gegen bie gefährlichen Taufdungen, benen fie und blod ftellt, auf unfrer but gu fenn. Der Sang jum Neuen und Bunderbaren, bas Ber: langen, in den Mofterien ber Ratur ohne langwieriges und anftrengendes Studium initiirt ju werden, der Glaube an geiffige Beweger ber Ratur und an eine unfichtbare Belt, in welche wir überzugehen munichen, die Deifidamonie ober die Rurcht vor ben unfichtbaren Baren, gegen die wir und eben barum nicht mehren tonnen, weil fie unfichtbar find, ber Bunich, bag bad Baffer ber Unfterblichfeit, bad Glirir ber emigen Gefundheit, bas Sutchen bes Kortungtus, bas Sorn und ber Becher Oberons und ber Stein ber Beifen wirfliche Dinge und in unfrer Gewalt feyn mochten, find freilich lauter Reigungen und Bunfche, Die theils bem menschlichen Bergen, theils ber menfchlichen Tragbeit, Leichtfertigfeit und Albernheit febr naturlich find. Aber folgt baraus, bag wir und, mit gefchloffenen Augen und gebundnen Sanden, von Misprieftern, Magen, Kafirn, Bongen, Muftagogen, Traumbeutern, Beisenmeistern, Spahmannen und Thorfpaturn, Schaggrabern und Beifterbannern, wie die unwiffendften nord = und fublandifchen Bilben, ju Rarren machen laffen follen? - Eben barum, weil ber hang jum tlebernatürlichen, ber Glaube an unfichtbare Baren und ber Bunich, mehr gu miffen und zu fonnen, ale Menfchen miffen und fonnen follen. bas arme menichliche Gefdlecht von jeber allen biefen Betrugern in die Sande geliefert, ihm baburch ungerreifliche Retten angelegt und unheilbare Bunden gefdlagen bat: eben barum nenne ich diefen Sang, diefen Glauben, diefen Bunich - bie fcmache Seite ber menfdlichen Natur; und eben barum ift es fo nothig, bag wir und ba, wo bie großte Gefahr ift. burch die untruglichen Grundfage, welche Natur, allgemeine Erfahrung und allgemeiner Menschenverstand barbieten, auch am ftartften ju befestigen fuchen.

## Guthanafia.

Erftes Gefprach.

Selmar und Wilibald, Bewohner einer fleinen Stadt in \*\*, leben von ihren Schuljahren an in einer Art von freundschaftlicher Berbindung, die weder burch außere Um: ftande noch irgend etwas Unverträgliches in ihrer Ginnebart und Lebensmeise gestört wird und fich baber, mancher Ungleichheiten ungeachtet, ja vielleicht eben biefer wegen, icon feit vielen Jahren immer gleich erhalten bat. Durch eine lange Gewohnheit ift es ihnen jum unentbehrlichen Bedurfnif geworben, alle Bochen wenigstens ein paar Abende allein bei einander jugubringen, um fich unter vier Augen, in gwangfreier Offenheit, mit diefem ober jenem, was ber Doment gufällig barbietet, und mas fur beibe Intereffe bat, gu unterhalten. Diemals ober febr felten wird eine britte Derfon au biefen traulichen Abenden gugelaffen; Blandinen. Bilibalde Schwester, ausgenommen, eine junge Bittme. bie bei ihrem Bruder lebt und, in einer Ede bes Bimmers mit ber Stridnadel beschäftigt, gewöhnlich nur als Buborerin an ber Unterredung Untheil nimmt; es mare benn, daß bie beiden Freunde felbst fie barein ju gieben fuchen, oder bie Sache, worüber gesprochen wird, von folder Art ift, bag eine gebilbete und gefeste Verfon ihres Befchlechts fich ohne Unmaßung berechtigt glauben fann, eine active Rolle babei gu fpielen.

Es war an einem folden Abend, baf folgendes Gefprach vorfiel, zu welchem eine vor Aurzem erfchienene feltsame Druckfdrift die Veranlaffung gab. Blandine, die unter andern Borzügen ein außerordentliches Gedächtniß besitht, konnte ber Bersuchung nicht widerstehen, es Tags darauf, ohne Borwisen ihres Bruders, von Wort zu Wort aufzuschreiben. Eine Freundin, der sie es zu lesen gab, konnte sich eben so wenig enthalten, es im Vertrauen einer andern mitzutheilen; und so gerieth es von einer Freundin zur andern endlich in die Hande eines Freundes, der es heimlich abschrieb und, da er selbst ein Schriftseller ist, die üble Gewohnheit hat, von Allem, was ihm lesenswürdig daucht, gedruckte Abschriften in die Welt zu schieden.

Selmar fand, bei einer feiner nächtlichen Zusammentunfte mit Wilibald, ein kleines Buch aufgeschlagen auf dem Lesepult seines Freundes liegen. Er nahm es auf und fand mit einem sichtbaren Ansbruck von Vergnügen, daß es die von einem durch die Buchstaben D. J. K. W\*\* bezeichneten Ungenannten "Jedermann zur Beherzigung und den Pspchologen zu unparteiischer Prüfung dargestellte Geschichte der wirklichen Erscheinung seiner Gattin nach ihrem Tode" war.

3ch habe bich boch nicht im Lefen geftort, lieber Wilibald? fagte Selmar, indem er das Buch wieber hinlegte, wie es

gelegen hatte.

Wilibald. Ich bin furz vor beinem Hereintreten bamit

ju Ende gefommen.

Selmar. Findest du es nicht auch sonderbar, daß eine so merkwürdige Geschichtserzählung wie diese so wenig Ausmerksamkeit bei den Pfpchologen und im großen Publico überhaupt zu erregen scheint?

witibatt. Mir, lieber Gelmar, fam' es noch viel fonderbarer vor, wenn eine folche Gefcichte Aufmertfamteit

erregte.

Selmar. Und warum bas, wenn ich bitten barf?

Wilibald. Das folltest bu mich taum fragen, wenn bu bie Schrift bes D. 28\*\*le gelefen haft.

Selmar. 3ch habe fie gelefen und wiederhole eben barum meine vorige Krage.

witibatb. Dun bann, fo ift meine Antwort: weil in unfern unglaubigen Zeiten fewerlich Jemand lebt, ber fich

weiß machen lagt, bag Madame B\*\*l ihrem Gemahl nach ihrem Tobe wirklich ericienen fev.

Selmar. So beweise wenigstens ich mit meiner Person gegen beine Behauptung. Ich bin, wie du weißt, eben Keiner von den Leichtgläubigsten und habe bei Weitem den größten Theil der Gespenstergeschichten, deren ich eine unzählige Menge in meinem Leben gehört und gelesen, immer mit den Mährechen meiner Mutter Gans in einerlei Aubrit gestellt; aber unter jenen allen ist auch vielleicht nicht eine, an welcher ich so auffallende Kennzeichen der Glaubwürdigseit und Wahrheit gefunden hätte, als an dieser.

wilibald. Was die Glaubwürdigfeit ber Erzählung betrifft, lieber Selmar, so begehre ich nicht zu leugnen, daß Herr D. W\*\*l sich wirklich einbilden mag, Erscheinungen von seiner Frau nach ihrem Tode gehabt zu haben: aber, ob ihm seine Einbildung keinen Streich gespielt, das ist ein Anderes, und davon kann ich mich weder aus seiner Erzählung noch aus seiner Hypothese von der feinern Körperhülle der Verstorbenen auf keine Weise überzeugen.

Selmar. Aber ich bitte bich, Wilibald, mas tannst bu, um der Erzählung einer geschehenen Sache Glauben beizumessen, mehr verlangen, als Alles, was du bei dieser vereinigt sindest? Der Erzähler ist — wie er selbst mit einer Freimüthigseit versichert, die das Bewußtseyn voranssest, daß Niemand, der ihn tennt, das Gegentheil behaupten könne — der Erzähler, sage ich, "ist ein Gelehrter, der sich durch Schriften über beinahe alle philosophische Disciplinen nicht unvortheilhaft bekannt gemacht hat. Freunde und Feinde (sagt er) mussen ihm bezeugen, er habe von Kindheit an einen bemächtigten Unglauben an Heren, Gespenster, Geister u. s. w. geäusert und, so oft sich etwas dieser Art ereignet haben

follte, nichts angelegener gehabt, als die Sache mit ber größten Unerschrockenheit selbst zu untersuchen, um ihr auf ben Grund gu fommen und fich und Andere von der Richtigfeit folder Hirngespinster zu überzeugen; und wiewohl ber Hebermuth, womit er babei verfahren gu fenn gesteht, fich in feinen männlichen Jahren allmählich gemilbert, fo habe er boch nie aufgehört, allen Arten von Vorurtheilen, befonders bem Aberglauben auf ber einen und bem grundlofen Unglauben auf der andern Geite, bei jeder Belegenheit eifrigft ent: gegen ju wirfen." Diefem Charafter gemag bewies Serr D. 98\*\*1 in ber gangen Erscheinungsgeschichte, bie er und bis auf die fleinsten Umftande barguftellen befliffen ift, einen in folden Källen vielleicht beisviellosen Grad von Muth, Befonnenheit und Vorsichtigfeit gegen alle mögliche Taufdung. Er blieb immer fo gang herr über feine Ginbildungefraft, butete fich fo forgfältig vor jeder lleberraschung, jedem voreiligen Trugidluß, leiftete fo treulich Alles, was von einem guverläffigen Beobachter gefordert werden fann, daß mir wenigstens feine angebliche Begebenheit diefer Art befannt ift, mobei berjenige, dem fie begegnet fenn foll, nur halb fo viel Behut= famfeit angewandt hatte, um weder von fich felbst noch von Underen betrogen zu werben. Wenn mich nun ein folder Mann in gangem Ernft verfichert, daß feine verftorbene Chegattin, einem vor ihrem Tode gegebenen (wiewohl nachber wieder gurudgenommenen) Berfprechen gufolge, ihm bei volli= gem Bewußtseyn, daß er mit allen feinen Ginnen mache, bei Nacht und fogar bei bellem Tag erschienen fev und ibn vernehmlich angeredet habe: fo muß ich befennen, ich febe nicht, wie ich ihm meinen Glauben verfagen tonnte. -

Wilibald. Namlich, bag er fich's wachend ober traumend eingebilbet, ja! biefen Glauben fonnen wir ihm ohne Beleidigung nicht versagen: aber, zu glauben, daß die Verstorbene selbst sich ihm in eigener Person wirklich dargestellt
habe, dazu sinde ich, wie gesagt, in seinem ganzen Buche
teinen hinreichenden Grund; wiewohl vielleicht Niemand lebhafter wunschen mag, als ich, sich von der Realität einer
solchen Erscheinung überzeugen zu können.

Setmar. Ich bin fehr begierig zu horen, mas bu gegen ben vorliegenden Kall einzuwenden haben tannft.

Wilibald. Go vieles, lieber Selmar, baf ich bir rathe, bich vorläufig mit Gebuld zu waffnen; benn du nothigest mich, in eine Untersuchung einzugehen, womit wir vor ber Beifterftunde schwerlich zu Rande fommen werden.

Blandine. Da fönnte ja Madame B\*\*l bir, Bruber, und und Andern einen großen Dienst erweisen, wenn sie so artig ware, selbst zu kommen und ihrem Manne Zeugniß zu geben, daß er sie wirklich gesehen habe. Das wurde und ohne weitere Untersuchung auf einmal aus dem Wunder belfen. —

Wilibatd. — ober und noch zehnmal tiefer hinein werfen.

Selmar. Wie, Blandine? Sie hatten den Muth, sich eine folche Erscheinung zu wunschen, und getrauten sich, sie auszuhalten?

Blandine. Warum nicht? Das follte ich von einem guten Beifte zu befürchten haben? Jumal in fo guter Gefellschaft —

wilibald. — und da die Geifter ber Werftorbenen, wie der größte aller Geifterscher Swedenborg bezeugt, fich weit mehr vor und Lebenden fürchten, ale wir und vor ihnen.

Selmar. Ich bente boch, wir wurden alle brei große Angen machen, Blandine, wenn wir einen folchen Befuch

bekamen; ihr unglaubiger Bruder vermuthlich die größten. Aber, weil sich doch wohl auf eine solche Gefälligkeit gegen unfre Sinnen von Seiten der seligen Frau Doctorin keine Nechnung machen läßt, so würdest du mich sehr verbinden, Freund Wilibald, wenn du einstweilen meinem Verstande zu Hille kommen und mir die Einwendungen ausführlich mittheilen wolltest, die du gegen die Erscheinung der W\*\*[schen Gattin zu machen hast. Alles, was ich mir dabei ausbedinge, ist, daß du dich, da ich kein Philosoph von Profession bin, so viel möglich zu mir herablassest und nichts vorbringest, wozu mehr als Menschenverstand und gewöhnliche Sprackenntniß ersordert wird.

Wilibald. Du follft bich nicht über mich zu beflagen faben, Gelmar. Alfo ohne Beiteres gur Sache ober gu bem, was herr D. 28 \*\* | bas Erperiment und Factum felbft nennt. Die Dame, bie biefes fonderbare Duodrama mit ibm fvielt, und bie er und als eine Frau von vorzuglichen Eigen= fcaften fcbilbert, wurde etwas über ein Sahr vor ihrem Tode von einem bodartigen ichleichenden Rieber befallen, welches endlich eine entichiedene Bafferfuct berbeiführte. wie der herr Doctor als Physiolog vermuthet hatte, un= geachtet fein bamaliger Argt biefe Bermuthung lacherlich fand und behauptete, "dag eine fo ftarte, große, robufte und junge Frau in ihren beften Jahren eber alles Unbere in der Belt befommen fonne als die Bafferfucht." Gleich= wohl traf bie Borberfebung bes icharffichtigern Gemable nur au bald ein; und wiewohl ein anderer geschickterer Arat bie Baffersucht dreimal bob, fo mußte doch, da fie jum vierten Mal wieder fam, auch biefer gefteben, daß alle argtliche Gulfe und Runft an diefer bartnadigen Rrantheit icheitern merbe. Mun begab fich's, "da der Tod in den beiden letten Monaten

fcon gang unvermeiblich fcbien," bag berr D. 28 \*\*1 (beffen philosophischer Apathie und jovialischer Frohlichteit auch eine fo traurige Musficht nichts anhaben fonnte) feine tobtfrante Bemahlin "mehr im Scherz als im Ernfle bat, ibm (wenn es ihr anders möglich fenn follte) auf irgend eine für ihn gang untrugliche, völlig überzeugende und befriedigende Urt bald nach ihrem Tobe wieder ju erscheinen; damit er; wie= wohl von der Unfterblichfeit ber menichlichen Seete als Menich und als Chrift überzeugt, auch als Philosoph von der lebendigen Fortbauer bes menschlichen Geiftes nach biefem Leben auf immer außer allen Sweifel gefest werden mochte." - Die gefällige Frau, wiewohl fie zweifelte, ob ibr ,bie punttliche Erfüllung eines folden Berfprechens moglich fenn murbe," gab ihm boch "mit liebevollem Lacheln und feierlichem Ernft ihr Wort, daß fie ihm wo möglich nach ihrem Tod erscheinen wolle; nahm aber ihr Berfprechen am Abend vor ihrem Ableben (aus Beweggrunden, die den Philogophen, der ibr fo etwas zumuthete, billig batten beschamen follen) wieder zurud und bat ihn febr ernftlich, fie besfelben gu entlaffen: entweder weil fie in Bebeim befürchtete, daß fie durch ihr gegebenes Bort gezwungen fenn fonnte, ihm auch wiber ihren Billen ju erscheinen; oder weil fie die Erfüllung besfelben für eine Pflicht hielt, wovon ihr Gemahl allein fie lodgablen tonne." Diefer entließ fie alfo ihres Berfprechens mit Kreuden, und von nun an ward nicht wieder baran gedacht.

Viergehn Tage nach ihrem Tobe, am 31. Juli, erhielt Herr Dr. W\*\*1 einen Befuch von feiner alten Mutter und ber altesten Tochter seines Bruders. Abends, da fie in der hinterstube, neben der Schlaffammer, worin die Frau Doctorin gestorben war, in traulichem Gespräche beisammen saßen, sagte die Mutter auf einmal: Ich begreife nicht, was

mit dem Lichte vorgeht; der Wind scheint es beinahe auszulöschen, und doch weht draußen tein Lüstchen, das Fenster ist auch zugemacht, und es ist tein Jug auf dem Tische möglich. Ei, sagte die Nichte, wie der Wind draußen im Schlaftabinet braust und hier mit dem Vorhang weht! Er muß also doch gehen. — Um sich hiervon zu überzeugen, öffnete der Herr Doctor (der weder von dem Facteln des Lichts noch von dem brausenden Wind im Schlascabinet etwas gemerkt zu haben scheint) das Fenster, "tonnte aber nicht den geringsten Lustzug oder auch nur ein sanstes Wehen wahrnehmen; vielmehr schien die ganze Natur zu schlummern und vom höchsten Grade der Hise ermattet dahingessunsen zu sehn." — Nun, Blandine, was sagst du zu diesem Wunder?

Blandine. Es ift offenbar, follt' ich meinen, daß entweder die beiden Frauenzimmer getäuscht wurden, ober bas Beben und Braufen eine Urfache gehabt haben muß.

Selmar. Gine Urfache allerdings; aber mas für eine naturliche Urfache lagt fic bier benten?

Blandine. Bu einer förperlichen Bewegung benke ich mir immer eine förperliche Ursache, wenn ich sie gleich nicht immer bestimmt angeben kann. Wie oft begegnet nicht, daß wir, zumal bei Nacht, etwas sehen ober hören, ohne daß wir und von der eigentlichen Ursache gewiß machen können? Um Ende hatte wohl die Nichte Necht; es wird doch ein Wind gegangen seyn. Auf jeden Fall hätte Herr W\*\* wohl gethan, und die ganze innere Beschaffenheit seiner Wohnung aufs genaueste zu beschreiben.

Selmar. Go viel wenigstens fagt er ausbrudlich, bag aus bem Schlafcabinet ober Altoven ein fleines Fenster in bie Stube, worin fie fich befanben, gebe -



Wilibald. Und bag biefes fleine Fenfter verschloffen gewesen, fagt er nicht ausbrudlich. Es ift also zu vermuthen, daß es offen war.

Blandine. Che ich ein Bunder glaube, will ich mir lieber einbilden, daß eine Fledermaus das Gebraufe in dem Schlafzimmerchen und, etwa durch ein Loch in der Fensterfcheibe, das Wehen des Lichts auf dem Tische hervorgebracht habe.

wilibald. Bravo, Schwester! Much unfer Philosoph war nicht weniger unglaubig als du und fuchte (wie er versichert) ben beiben Derfonen bas bemerfte Beben und Windbraufen "gang naturlich zu erflaren, ohne dabei im minbeften an etwas Anderes ju benten." Die Sache mußte ihm also als etwas gang Natürliches vorfommen; nur hatte er feine natürliche Erflarung ben Lefern um fo weniger porenthalten follen, ba er überhaupt fein Bebenfen tragt, feine Erzählung ohne alle Roth und wo feine Umftanblichfeit für die Sauptfache gang überfluffig ift, bis jum leberdruß ber Lefer in die Lange und Breite auszudehnen. Doch fonder= barer ift, daß "Tags barauf berfelbe Kall wieder eintrat. aber die Aufmertfamfeit ber brei anwesenden Versonen im Bangen (wie herr 2B. fich ausbrudt) noch weniger auf fich ava als Abends guvor; wiewohl auch an diefem erften August fein webendes Luftchen in ber Atmofphare zu fpuren mar." - Ungeachtet biefer menigen Aufmertfamteit auf ein fo außerordentliches, jum zweiten Mal wiederfommendes Ereignif (welche mir weber an ben beiben Frauengimmern noch an bem herrn Doctor felbit febr naturlich icheint) ging er bennoch "erft ohne Licht, hernach mit brennendem Bacheftod in bas Schlafcabinet, um ju feben, ob etwa bie in ben Sof gebenben Kenfter offen franden und ben Bug beforberten.

Alber Alles war ju, und nicht der geringfte Bug vorhanden." - Mun erflarte ber herr Doctor biefes gange Beben theils für finnliche Taufdung, theils für etwas febr Naturliches, weil doch wenigstens die Thur offen ftebe, "ohne daß er auch jest fich irgend einen andern Gedanten einfallen ließ, noch (wie er fagt) fich einfallen laffen fonnte." 3ch geftebe, daß ich diefe Unmöglichkeit nicht einsehe; im Gegentheil, jeder Andere in feiner Lage wurde durch eine unfreiwillige, aber höchst naturliche Wirkung der Ginbildungstraft und bes Bedachtniffes genothigt worden fenn, an bas ebemalige Berfprechen ber fürglich Berftorbenen gu benfen. Gie hatte es amar mit feiner Bewilligung gurudgenommen: aber war es benn unmöglich, daß fie ihren Ginn gum zweiten Dale geandert hatte? Und wenn dieß der Kall mar, ift es denn etwas fo Undentbares, daß der mehrbefagte unerflärbare Wind eine Art von ichonender Anmeldung fenn fonnte, wodurch fie ibren Gemahl zu einer fünftigen Erscheinung vorbereiten molite? -

Blandine, Salt, Bruder! Mir fällt ein Ausweg ein, wie es mit diefem anscheinenden Bunder gang naturlich zugegangen senn konnte.

Selmar. Laffen Gie boren!

Blandine. Man hat Beispiele, daß es muthwillige Spaßvögel gibt, die sich fein Gewissen baraus machen, mit so hochgelahrten und treuherzigen Leuten, wie unser Doctor zu sevn scheint, bei Gelegenheit ihr loses Spiel zu treiben. Könnte nicht der Inhalt der zwischen Herrn W. und seiner sterbenden Gattin, des Erscheinens wegen, in Gegenwart der Kransenwärterin vorgefallenen Unterredung auf diese oder jene Art einem solchen Spaßmacher zu Ohren gesommen seyn? — Bei nächtlicher Weile läßt sich leicht eine kleine

Leiter an eines ber in ben hof gehenden Fenster, die ber großen hibe wegen offen standen, anlegen. Braucht es sodann mehr als einen tuchtigen Blasebalg, um in dem Schlascabinet so viel Wind zu machen, als nothig war, damit Licht und Borhang in dem anstoßenden Jimmer durch die offenstehende Thur in einige Bewegung gerathen konnten?

wilibald. Deine Sprothefe lagt fich boren, Blandine, und mir merben und vielleicht noch gezwungen feben, unfre Buffucht ju ibr ju nehmen. Fur jest folgen wir ber Entmidlung biefer in ihrer Art einzigen Befvenftergeschichte. Am Abend besfelben Tages legt fich ber herr Doctor jur Rube, tann aber fo menig als an ben vorgebenden vierzebn Tagen und Nachten ichlafen und fieht fich baber genothigt, "jum Beitvertreib an feine gelehrten Arbeiten, Befchaftigungen und Plane (furg, eber an alles Andere als an feine felige Frau) ju benten." - Auf biefe Beife "war es bei filler mondheller Racht über halb Gins geworden, als auf einmal, wie es ihm vorfam, ein ploBlicher Sturmwind fich erhob und guerft zu bem fleinen, offenftebenden, oben an ber Dede befindlichen Altovenfensterchen, von bem vorderfien Saal an ber Treppe aus dem Sofe berein, fo ftart zu blafen fcbien -"

Blandine (gu Celmar letfe). Merten Gie fich ben Sturmwinb, ber gu blafen fcheint -

Witibatd. — baß fein Dechbette wirklich in eine ftarke Bewegung gerieth. "Sein erster Gedanke war, Gott zu banken, daß doch wieder einmal ein fuhles Luftchen webe;" aber, dieses frommen Dankgefühls ungeachtet, wandte er fein nach der Wand des Allovens gerichtetes Gesicht verdrießlich auf die Seite vor dem Bette herum. Siehe! da fühlte er, "daß ein eistalter Wind ihm unter der durch

benfelben aufgehobenen Dede auf ben Ruden blies, und es nicht anders mar, als ob ibm Jemand fein Dechette mit Bemalt entreißen wolle." - Deffenungeachtet ließ fich Berr 20 \*\* I noch immer nicht einfallen, daß etwas Unberes als ein mirklicher Sturmwind fo unboflich fenn tonne. 3ch will bod aufsteben, bacht' er weislich, und bie Renfter gumachen. Befagt, gethan! Aber, als er ju ben Kenftern auf Die Strafe binaus fab, mar fein Luftchen weber gu fublen noch ju boren. Er machte nun auch bie Renfter auf ber bintern Etage zu und fonnte auch bort nichts von einer Bemegung ber Luft verfpuren. Das icheint nun allerdings nicht recht naturlich jugegangen ju fenn, und bennoch machte es auf ben bartglaubigen Mann "nicht ben minbeften Ginbrud." Er ging rubig in fein Bette gurud; freilich nicht, um zu ichlafen, fondern blos, "um feine unterbrochnen De= bitationen weiter fortzusegen, ohne fich vor ber Sand um biefen Bufall weiter zu befummern."

Bas für eine Vorstellung will herr W\*\*l daß wir uns von ihm machen follen? Er bort mitten in der windestillsten Nacht ploglich einen Sturmwind, der ihm die Bettebede nehmen will und ihm von der Band her eiskalt in den Rüden bläst; wie er aufsteht, um sich genauer zu erkundigen, überzeugt er sich, daß nicht das leiseste Lüftchen geht, und doch fällt ihm nur nicht ein, sich darüber zu verwundern und der Ursache eines so unnatürlichen Vorsalls nachzudenken. Das heiße ich doch das Epikuraische Nil admirari weit getrieben!

Selmar. Ich auch; indeffen beweifet es mir bie erftaunliche Unbefangenheit des Mannes bei diefer Geschichte, und wie wenig diefe unerklarbaren Ereignisse auf seine Einbildung wirkten, wie völlig er alfo in der Verfassung war,



bie dazu erfordert wird, eine außerordentliche Begebenheit mit faltem Blut und freiem Geifte zu beobachten.

Wilibald. Es fällt ziemlich fart in die Mugen, daß unfer Philosophus biefe Meinung von fich zu ermeden befliffen ift, um befto glaubwurdiger gu icheinen, wenn er end= lich, nach fo vielem Praambuliren, gur Sauptfache tommen wird. Indeffen bleibt gerade biefe feine Gleichgultigfeit, wenn fie nicht angenommen ift, immer ein noch größeres Bunder als ber Sturmwind bei rubiger Luft; und ich bente mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, bag es mit bem befagten Sturmwinde nicht fo gang richtig jugegangen fenn muffe. Es fonnte leicht feyn, daß Blandinens Blafebalg bier im Sviel gewesen ware. Bierzehn schlaflose Nachte binter einander muffen endlich ben falteften Ropf erbiben, die berbiten Ribern ichlaff, und die ftartiten Nerven allgu reisbar machen. Tief in ber Nacht fann ein Dann, ber fich in biefem Kalle befindet, swifden Bachen und Schlummern ben ploBlichen Wind aus einem Blafebalg leichtlich, einen Augenblick lang, für einen Sturmwind halten. Fenfter und Thuren ftanden offen, und das Bohnhaus des herrn Doctors - wiewohl wir und aus bem, mas er nach und nach bavon offenbart, feinen febr beutlichen Begriff machen fonnen icheint boch fo beschaffen ju fenn, bag ber Spagvogel, der in Blandinens Sypotheje biefen Sput macht, gar wohl Mittel und Wege finden tonnte, einen Mann, ber fo fest entschloffen mar, feine Befpenfter zu glauben, um fo leichter zu taufden, ie weniger Miftrauen biefer in fich felbft feste. Und bag ber Sturmwind fo gar arg nicht gewesen fenn tonne, lagt auch icon baraus ichließen, daß herr 20\*\*1 fo wenig machte, ihn in feiner Dantfagung an Gott nur fur Mes Luftchen gelten ließ und, fobald er fich von ber

Stille ber außern Luft überzeugt hatte, ruhig wieder ju Bette ftieg, "ohne bie Sache bes geringften Nachdenfens ju wurdigen."

Aber nun erfolgte etwas, bas feinen Bedanten auf ein= mal eine andere Richtung gab. Wie er in feinen Altoven jurudtehren wollte, folug fein Sund, Mignon (ber in einem Rorbe neben ihm zu ichlafen pflegte), an, ba er boch, turg juvor, bei bem Beraufch (bes Sturmwindes ober bes auffteigenden Doctore?) munter geworden war und fich, obne einen Laut von fich ju geben, gescharrt hatte. Richts icheint weniger außerorbentlich, ale bag ber Sund, ber bieber gefclafen, burch bas Beraufch, bas ber herr Doctor beim Aufstehen machte, halb aufgewedt und feinen Berrn witternd. fich ohne anguschlagen blos vollends aus bem Schlaf fratte und erft, ba ber herr gurudtam, ju bellen aufing, um ihm einen Beweis feiner Dachsamfeit ju geben. Aber ber Berr Doctor (beffen Imagination fo unthätig nicht gewesen fenn mochte, als er und glauben machen will, und ber fich ploglich erinnert zu haben icheint, bag die Sunde, wenn fie ein Befpenft wittern, vor Furcht feinen Laut von fich geben follen) "fand es fonderbar," daß ber Mignon, ber fonft bei jedem Beraufch zu bellen pflegte, jest nicht ben geringften Laut von fich gab. "Du willft boch, bachte er jum Scherz, falls es ja möglich fenn follte, daß etwa beine felige Battin ein Spafchen mit bir machen wollte und tonnte, laut fragen: "Wer ba? Bift bu's, Sannden?" - Und fo that er!

Blandine. Und was antwortete hannchen ihrem icherghaften Ehgemahl?

wilibald. Leiber feine Sylbe! Aber es war nicht anders, fagt herr B\*\*1, als ob etwas burch bas Alfovenfenfterchen nach bem Borfaal hinaus an bie Treppe fletterte, ein kleines Geräusch, wie etwa eine Kape, machte, und klint, klirr! ging es silberhell in dem Alfovensensterchen, als wenn Jemand mit dem Finger daran schnippte. "Sogleich (fährt er fort) sprang ich zum Bette heraus, warf den Schlafrock um, eröffnete die Saalthur und untersuchte den vom Mond erhellten Vorsaal, die Treppen und das ganze Haus, so weit es nicht verschlossen war; aber Alles vergebens. Auch teine Thur war offen; keine ging auf oder zu, ob ich gleich auf Alles genau gemerkt und jede Bewegung wahrgenommen haben wurde."

3ch muß gestehen, fagte Selmar, und hielt wieder inne, etwas verlegen, wie es schien, über bas, was er gestehen wollte.

Blandine. Nicht mahr, daß hannchen, wenn fie bie Rabe war, die durch das Fensterchen nach dem Vorsaal hinaus die Treppe hinan kletterte und das Fensterglas klirren machte, in der That für einen seligen Geist ein sehr sonderbares, um nicht zu sagen, albernes Spaschen mit ihrem gewesenen Manne trieb.

Wilibald. Anch wollen wir uns nicht so gröblich an ihr versündigen und einer so verständigen, guten und christlichen Frau, wie Herr W\*\* lie und weitläufig abgeschildert hat, eine so unziemliche Spaßhaftigkeit zutrauen; wenn gleich ihr selbst so scherzlustiger Gemahl es nicht für unmöglich hielt, daß sie sich etwa ein Späßchen mit ihm machen wolle und, "weil er dieß denn doch nicht glauben konnte," lieber annahm, daß hier etwas Unbegreissliches vorgegangen, als daß, wenn irgend ein unbekanntes Wesen bei nächtlicher Weile durch ein Allovenfensterchen hinausschlüpft und eine Treppe hinankletternd ein Geräusch wie etwa eine Kahe macht, dieses unbekannte Wesen eine wirkliche leibhafte Kahe

gemefen fen. Bie bie Rate in ben Altoven gefommen, mas fie barin gesucht, warum fie fich burch bas Kensterchen wieder aurudgezogen, und mit welchem Grade von forte ober piano dieß habe gefchehen muffen, um an bem vermuthlich wacteln= ben Glafe ein filberhelles Klirren bervorzubringen? ob man pon Allem biefem bas Bie und Barum angeben fonne ober nicht, thut nichts jur Sache; genug, wir brauchen nur angunebmen, bag eine mabre naturliche Rate ben Gput verurfacte, fo ertlart und begreift fich jeder Umftand von felbit; auch ber, bag ber herr Doctor feine Thur auf- und gugeben borte und Alles, mas nicht immer offen mar, verschloffen fand. Denn, bag bie Ragen, wenn fie nur erft eine Treppe gewonnen baben, feine Thuren auf- und jugufchließen brauden, um fic aus bem Staube ju machen, fann fur einen fo geubten Naturforider nichts Befrembenbes baben. dennoch hatte diefe fleine Rette unerwarteter, obgleich (ben Sturmwind ausgenommen) bochft unbedeutender Ereigniffe bas Behirn bes guten Mannes fo fart angegriffen, bag ibm bie Sache vor ber Sand unbegreiflich mar. Es ging ibm wie bem Demofritus, von welchem bie Abberiten, feine Mitburger, ergablten, er habe fich acht Tage lang ben Ropf barüber gerbrochen, warum die Reigen, die ibm feine Rochin porgefest, nach Sonig rochen und ichmedten, bis ihm biefe endlich aus Mitleiden entbedte, bie Reigen batten einige Tage in einem Sonigtopfe gelegen. Tieffinnige Leute überfeten oft die mabre Urfache eines Dinges blos besmegen, weil fie ihnen vor der Rafe liegt. Die Ginbilbungefraft unfere Doctore mar nun einmal aufgeregt; je mehr er über bie Sache nachbachte, je weniger "vermochte er ber mabren Urfache diefer frappanten Begebenheit auf die Spur gu fommen." Dag vielleicht ein Blafebala und eine Rate im Sviel fevn könnte, fiel ihm so wenig ein, als dem edeln Ritter von Mancha, daß die Riesen, die ihm in der Ebne von Montiel aussteie, nur Windmühlen seyn könnten. Kurz, allem seinem Unglauben zu Troß richtete er — eine lange berzbrechende Anrede an die Verstorbene. "Solltest du es wirklich seyn, theures Hannchen, sagte er mit leiser Stimme, so gib mir deine Gegenwart auf eine untrügliche, gewisse, ganz unzweideutige Art zu erkennen. Dis jest muß ich noch der unglaubige Thomas bleiben u. s. w. Offenbare dich mir also, wenn es dir wirklich möglich und gefällig seyn sollte, auf eine unzweiselbaft zuverlässige Art, wo möglich auf eine handgreisliche; mit dieser jesigen, wosern es eine seyn sollte, könnte ich mich unmöglich begnügen, wosern du nicht stärter, völlig untrüglich gewiß dich mir offenbartest oder erschienest."

Blandine. Eine handgreifliche Offenbarung ift, dunkt mich, eine feltsame Zumuthung von einem Philosophen an einen Geift. Eine tüchtige Ohrseige von Hannchens Hand wurde ihm also für einen vollständigen Beweis der Unsterbelicheit der Seele gegolten haben?

wilibald. Und fo ware es ja ein mahres Unglud für ihn gewesen, daß dein postulirter Spaßvogel in diesem Augenblick nicht bei der hand war und Gewandtheit genug befaß, dem Herrn Doctor bei dieser Apostrophe an das sel. hannchen in den Rücken zu kommen?

Blandine. Ich bin fehr begierig gu horen, wie die gute Dame fich bei biefer Beschwörung benahm, worin ihr Thomas fo viel Glauben und Unglauben zugleich zeigte.

wilibald. "Auch auf diese Aufforderung (fagt der naive Mann) blieb Alles fo ftill wie vorher."

Blandine. Dacht' ich's boch! Die Bedingungen, worauf er fo eigensinnig besteht, find fur eine fo furglich verstorbene

Frau auch gar zu hart. Um ihnen genug thun zu können, batte es in ihrer Macht stehen muffen, ihren schon vierzehn Tage begrabenen Leichnam wieder zu beleben.

wilibald. — und, um ihren Mann recht handgreislich von ihrer Gegenwart gewiß zu machen, hatte sie sich wohl gar entschließen mussen, wie die berüchtigte Braut zu Korinth, mit ihm zu Bette zu gehen. Das ware wenigstens freundlicher gewesen, als die Ohrseige, wodurch du an ihrem Plat, wie es scheint, ihm dein Daseyn manifestirt hättest. Aber, ernsthaft von einer so ernsthaft possirichen Sache zu reden, ich sinde beine Bemerkung über das seltsame Schwanken des Doctors zwischen seinem Glauben und Unglauben an Hannchens Gegenwart sehr richtig. Könnte wohl etwas Lächerlicheres seyn als diese pathetische, wiewohl mit leiser Stimme (als schämte er sich vor sich selbst und ihr) vorgebrachte Aufforderung, wosern er nicht voraussetze, daß sie ihn hören könne?

Selmar. Ihr verfahrt auch gar zu hart mit dem ehrlichen Doctor, der euch schon durch die blose so naiv treuherzige und arglose Art, wie er sich selbst und sein Hannchen
der Welt preisgibt, zu einer mildern Behandlung bewegen
sollte. Bedente wenigstens, lieber Wilibald, daß es dem
Doctor hier um ein Experiment zu thun ist, wobei es auf
nichts Geringeres ansommt, als mit Gewisheit auszumachen,
ob ihm seine verstorbene Frau wirkliche Beweise von ihrer
fortdauernden Persönlichseit in einem neuen geistigen Leben
bereits gegeben habe oder noch geben werde. Da ist denn doch,
däucht mich, unläugbar, daß er bei diesem Experiment mit
der größten Ausmertsamseit und Geistesgegenwart und mit der
behutsamsten Vorsicht zu Werse gegangen. Denn noch in
derselben Nacht, wo ihm alle diese ungewöhnlichen Dinge

beacanet waren, ichrieb er alles Borgefallene mit Kreibe auf ben Tifch, um fich fruh Morgens befto fefter bavon überzeugen au tonnen, baß es feine Taufdung feiner Phantaffe gemefen. Sein Gifer, hinter die mabre Urfache jener ihm unerflarbaren Greigniffe gu tommen, mar fo groß, bag er ebenfalls noch in ber nämlichen Racht einen Berfuch mit bem Alfovenfenfter= den machte, ob er auf irgend eine Art einen abnlichen bellen Klang bervorbringen fonnte: es wollte ihm aber eben fo wenig gelingen, als ibn bie Erflarungen befriedigten, bie er fich felbft zu geben vermochte. Much Blandinens Rate, ja fogar ber Bebante, daß irgend ein Spagvogel im Spiel feyn tonnte, fiel ihm endlich ein: aber, ba er nicht einfah, wie die Rate jum Alloven berein ober beraus hatte tommen tonnen, ohne von dem Sunde angebellt ober von ibm felbit gefeben ju merben: fo gibt er biefe Spothefe wieder auf: jumal, da der munderbare Sturmwind, ber ibm beinabe bie Bettbede nahm und ihm von ber Banbfeite eistalt an ben Ruden blies, burch die Rage nicht zu erflaren mar. Daß aber irgend ein Schalt ihn etwa jum Beften haben wolle. findet er darum nicht bentbar, "theils weil fein Menich im Saufe etwas von ber Sache mußte, theils weil er in feinem Schlafcabinet jede Rate, alfo noch mehr jeden Menfchen draußen auf der Treppe hatte ichleichen boren." Da er fich alfo biefe Dinge folechterbings nicht aus naturlichen Urfachen gu erflaren wußte, mas Wunder, wenn ber Bedante, baß feine Berftorbene vielleicht baran Theil habe, fich ihm mider feinen Willen aufdrang? Run fonnte und wollte er zwar diefem Bedanten ohne die vollständigfte Heberzeugung fein Behor geben: ba er aber gleichwohl für bie Unmöglichfeit einer folden Ericheinung feinen enticiedenen Grund gu haben glaubte, was hatte ihn abhalten follen, bei biefer Belegenheit

einen Berfuch ju machen, wobei, wie er auch ausfallen mochte, in feinem Kall nichts ju wagen war?

wilibald. Benn ich mich nicht fcamte, bag verftan: bige Leute, wie wir ju fenn glauben, fich langer bei folden Armseligfeiten aufhalten follten, fo batte ich noch Manches gegen die Abneigung unfere Philosophen, fich die Abenteuer biefer Racht aus natürlichen Urfachen zu erflaren, einzuwenben. Go beweisen g. B. alle vergebliche Berfuche, bie er angestellt, um noch einmal einen fo bellflingenden Con aus bem Alfovenfensterden bervorzuloden, nichts gegen meine Behauptung, baß es naturlich bamit babe augeben fonnen. Mebnliche Ralle, mo eine befannte ober unbefannte Urfache gufälliger Beife eine Wirfung hervorbringt, bie mit aller angewandten Dube und Runft nicht wieder ju bewirfen ift, tommen fo baufig im gemeinen Leben por, bag es laderlich mare, mehr bavon zu fagen. Gben fo ift es ja nicht unmöglich, baß etwa eine Dienstmagt ober auch eine andere Verfon im Saufe ein eben fo leifes Bebor gehabt haben tonnte, als ber herr Doctor, und unbemerft geborcht batte, wenn er fich etwa mit feiner Mutter und Richte über ben nachtlichen Spuf am 31. Juli und 1. August besprochen; so daß herr 20\*\*l leicht ju rafch urtheilen tonnte, ba er die Dagwischenfunft irgend eines leichtfertigen Spagvogels für etwas Undentbares balt. Aber, wenn wir auch fo gefällig fenn wollten, ale er nur immer verlangen fann, was ware bamit gewonnen, als bag mir am Ende annehmen mußten, bas fel. Sannchen fen felbit ber Spagvogel gemefen und babe fich wirflich eine fleine, amar uniculbige, aber etwas findifche Rurzweile mit ihrem ebemaligen Checonforten gemacht; fie fev es gemefen, bie ben übernaturlichen Windftof in feiner Stube und Schlaftammer erregt und ibm, wie er fich im Bette von ber Band megfebrte,

eistalt in ben - Ruden geblafen babe; fie fen burch bas Allfovenfensterchen wie eine Rate die Treppe binaufgeflettert, und fie habe das filberhelle Klirren des Fenfterglafes hervor= gebracht. Ich geftebe, daß ich an herrn 23 \*\*18 Plat lieber Raben und Ratten, Nachtvogel, Spagvogel und Blafebalge gur Erflarung jener fleinen Greigniffe gu Sulfe rufen, als ben Berbacht einer fo lappifchen, einem Beift aus ber beffern Belt fo unanftandigen Spielerei auf meine gewesene Gattin bringen wollte. Wenn etwa ihre Meinung gewesen mare, ibn auf eine fünftige fichtbare Erscheinung allmählich vorzu= bereiten, follte fie - bie (nach ihres Gatten Berficherung) als Beife und Christin fo exemplarisch gelebt und geduldet hatte und fo erbaulich gestorben war, - follte fie feine edlere, ibred Charafters und neuen Standes wurdigere Mittel bagu baben erfinden tonnen? Burde fie mohl die trenbergige Frage, bift bu es, Sannchen? mit einem Gulenspiegelftudden beantwortet haben? Ober wurde fie ihm nicht auf feine fo ernstliche und bringende Beschwörung, wo nicht eine befriedi: gende Untwort, bod wenigstens ein driftliches Beichen gegeben baben?

Selmar. Ich bitte nicht zu vergessen, daß herr Dr. W. nicht behauptet, daß seine verstorbene Frau die Urheberin der sonderbaren Dinge gewesen sep, die ihm in jenen drei Nächten aufstießen. Er findet diese Dinge blos unerklärbar, und, wenn er für möglich anzunehmen scheint, daß die Verstorbene dabei geschäftig gewesen, so sollten wir vielmehr seine Sinbidungstraft, die es ihm vorspiegelt, als seinem Verstand, der ihr widerspricht, deßwegen in Anspruch nehmen. Kurz, er erzählt uns die Facta, wie er sie aufs genaueste beobachtet zu baben sich bewußt ist, und gesteht nur, daß sie ihm unbe-

greiflich find.

wilibald. Gehr naturlich! Da er für einen ungewohn= lich ftarten Beift gelten mochte, ber burch nichts aus feiner Raffung zu bringen ift und fich nur auf handgreifliche Beweife ergibt: fo fceint er wohl felbit gefühlt zu baben, wie übel es fich ichiden murbe, wenn es das Anfeben batte, ale ob er fich burch fo zweideutige Unscheinungen von feinem Unglauben befehren ließe. Aber gibt er benn nicht burch die feierliche Unrede an fein Sannchen - felbft indem er fie verfichert, noch immer ber alte Thomas ju fenn - unleugbar ju ertennen, bag er an ihre Gegenmart glaubt und es nicht für unmöglich balt, bag bie Redereien jener Rachte von ibr berrühren fonnten?

Selmar. In ber That icheint bieß, wenigstens in ber Racht gwifden bem 2. und 3. August ber Kall gemefen gu fenn. Aber ichon am folgenden Nachmittag batte er biefe fleine Unwandlung von menschlicher Schwachheit fo völlig wieder übermunden, bag er feinen vertrauten Freund, ben Abvocaten R., aufe positivfte versicherte, er tonne bas Borgegangene unmöglich für untrugliche Rennzeichen ber Unwefenbeit feiner Gemablin balten: nur unzweibeutigere, untruglidere, gang fichere tonnten ibn bavon überzeugen; fie mußte ihm NB. in eigner Perfon erfcheinen und mit ihm reben.

Wilibald. Gleichwohl ift aus dem unmittelbar Rolgenben flar, daß er felbft in diefem Augenblide nicht recht mußte, mas er wollte. Er verfichert ben Abvocaten R. (beffen findifde Gefvenfterfurcht mit ber prablerifden Berghaftigfeit unfere Philosophen febr tomisch contrastirt), "daß er gwar, wie bisber fo auch funftig, in allen Rallen vorfichtig und bebutfam, aber auch unerschrocken, muthig und entschloffen fenn merbe und daher diefen Abend in berfelben Rammer und in bemfelben Bette, worin feine Frau geftorben, gang rubig gu ichlafen gebente, indem er verfichert fen, bag ihr Beift bie Erde verlaffen babe, um biefelbe niemals mieder zu begrußen. Indeffen follte ihm boch ihre Erfcheinung bas größte Bergnugen machen, weil baburch fein Bunfch erfullt murbe, fich auch ale Philosoph auf immer von der verfonlichen Kortdauer unfere Beiftes nach bem Tobe völlig ju überzeugen. fürchten fen ba ohnehin nichts, weil fie ibm, felbst bei einer bandgreiflichen Erscheinung, gewiß nichts ju Leibe thun murbe, es auch nicht vermochte, baß fie (wie er glaubte) ibm in feiner andern ale in Beftalt eines forperlofen Schattens und blos luftigen Befens ericeinen tonnte. "Doch ich werde (fest er fogleich bingu) nichts von bem Allen feben, empfinden, erfahren, fondern vortrefflich ichlafen und blos im Traume mich febr angenehm mit ber Berblichenen findlich unterhalten, nur im Traume fie erbliden und vielleicht gar umarmen; nur auf biefe Art wird fie mir ericeinen; fonft glaube ich an teine andere Wiedererscheinung, auf die ich gewiß ewig vergeblich marten mußte." Die Erfahrung rechtfertigte feine Borausfehung: er ichlief in Sannchens Sterbebette fo gut, wie er feit langer Beit nicht gefchlafen hatte; auch ericbien fie ihm im Traume (mas fie feit ihrem Tobe fast alle Rachte gethan batte) und offenbarte ibm (wie er fich ausbrudt) burch freundschaftlichen Umgang ihre liebevolle Befinnung gegen ibn. Eben basfelbe widerfuhr ibm auch in ber folgenden Racht; er fcblief, blos im lieblichen Traume mit ber "Berftorbenen auf die angenehmfte Urt beichaftigt," ungeftort bis gegen funf Ubr. Sollte man nun nicht meinen, herr 28\*\*1, fo überzeugt, ale er ift, bag feine Frau ihm auf feine andere Art ale im Traume ericheinen tonne und bei feiner mehrmaligen Entschliegung, rubig abzumarten,

bis fich etwa eine naturliche Auflofung bes Unbegreiflichen in feinem Abenteuer ergeben mochte, follte man, fage ich, nicht meinen, er werbe fich nun mit ber außerorbentlichen Beiftesftarte, auf die er fich fo viel gu Bute thut, biefe Dinge aus bem Sinne fclagen, fich ben Ropf nicht vergebens "auf feinem Sopha mit ernfthaftem nachdenten barüber" gerbrechen und fich baburch recht geflissentlich in bem ewigen Schwanten gwifden einem Glauben und einem Unglauben, bie einander immer wechselweise ein dementi geben, ju erhalten fuchen? Aber theils fein eigner Sang jum Grubeln, theile ber leidige Freund, fein tagliches Brod (wie er ibn nennt), ber alle nachmittage tommt, fich ju erfundi= aen, was in ber letten Dacht vorgegangen, und ihm mit feinem unermublichen Deraifonniren den Ropf zu verwüften. laffen ihn ju feiner Rube fommen. Bas Bunder, bag, "nachdem er brei Rachte binter einander in Sanndens Bette vortrefflich geschlafen, ohne (außer ben blofen Traumbilbern von ber angenehmften Urt) durch irgend etwas geftort worben au fepn," es endlich mit ibm au neuen Erscheinungen fommt, gegen welche bie vorhergebenden blofes Rinderfpiel find?

Blandine. Wirklich? Du erregft meine ganze Reugier, Bruber. Ich gestehe meine Schwachheit; nachst einem artigen Feenmahrchen hore ich nichts lieber als eine hubsche Gespenstergeschichte, zumal wenn sie mir bie haare ein wenig zu Berge steben macht.

Wilibald. So gut wird es bir hier fcmerlich werden, liebe Blandine. Indeffen behandelt boch herr B\*\*1 bie Sache ernsthaft genug, um und zu reizen, ein wenig genauer nachzusehen, was an ber Sache gewesen sepn könnte. Nachbem ber herr Doctor (wie gesagt) in brei Nachten nichts

Außerordentliches erfahren noch bemerft hatte, apostrophirt er feine Verftorbene abermals in einer Unrede, welche brei Seiten feines Buche einnimmt und in ibrer Urt einzig ift. Man fieht baraus (bas gute Sannchen wenigstens mußte gar ju treubergig gemefen fenn, wenn fie fich burch feine glatten Reben batte verleiten laffen, es nicht zu merten), daß es ihm nicht gang recht mar, fein neues, untrugliches und band: greifliches Beichen ihrer Gegenwart erhalten gu haben. verfichert fie gwar, als ein Mann, ber Lebensart hat und einer Dame geborig zu begegnen weiß, daß er an bem fortdauernden Leben ihres Beiftes nicht zweifeln wolle, ba fie felbft auf ihrem Sterbebette fo fest bavon überzeugt gemefen fen; zeigt ibr aber bennoch einen Augenblick barauf, bag er allerdinge, gwar nicht als gefälliger Chemann, nicht als Menich, noch als Chrift, aber, leiber! .. als Philosoph bisweilen noch manche Zweifel bagegen unwillfurlich bemerte u. f. w." Gleichwohl "wolle er fich mit bem erlebten (gu feiner Ueberzeugung freilich nicht zureichenden) Kacto, wenn es anders von ihr berruhren follte, lieber begnugen, als ihren Beift burd Bitten und Buniche beunruhigen, ibm leibhaft und finnlich mabrnehmbar ju erscheinen. Er glaube nun auch bie Unmöglichfeit ber Bemabrung eines folden Bunfches um fo gewiffer einzufeben, ba er fich verfichert halte, fie murbe, wenn es in ihrer Dacht ftanbe, folden aus Liebe ju ihm auch noch in der Ewigfeit erfüllen und ihm baburch den letten Beweis ihrer unaussprechlichen Ergebenheit geben; jumal da er nun bereits brei Nachte in ihrem Sterbebette gelegen. obne bas Geringfte außer ihrer Erfcheinung in feinen Traumen bemertt ju haben." - In biefer Gemutheverfaffung nahm er bann gleichsam auf immer Abschied von ihr mit ber wiederholten Berficherung, fie auch nicht burch den leifeften Bunsch wieder in ihrer Seligkeit zu stören. "Jeder Gedanke baran" (so beschloß er seine lange und zärtliche Apostrophe an die sanste, gute, theure Seele) "soll von jest an aus meiner Seele ganz und mit mannlichem Nachdruck auf immer verbannt seyn!" Um diesem löblichen Vorsatz desto getreuer bleiben zu können, beschloß er weislich, diese Nacht wieder in seinem eigenen Bette vorn im Alloven zu schlafen und alle mögliche Vorsicht zu gebrauchen, daß Niemand etwas von dieser Veränderung seiner Schlasstatte merken, und nicht etwa irgend ein listiger Spaßvogel ihm einen unerwarteten Streich spielen könne.

Blandine. Er icheint alfo boch felbft auf den Gebanten ber Möglichteit einer folchen leichtfertigen Sputerei gefallen gu fenn?

wilibald. Auch schmeichelte er sich, seine Maßregeln so gut genommen zu haben, daß er von dieser Seite ganz sicher seyn könne. Er schlich sich gegen Mitternacht nach seiner gewöhnlichen Schlasstätte und "war nun bis gegen ein Uhr ganz Ohr, ohne das geringste Geräusch, Schleichen und dergleichen bemerken zu können."

Blandine. Begreift ihr etwas von biesem seltsamen Benehmen bes Mannes? Warum und zu welchem Ende biese Borsichtsmaßregeln, bieses stundenlange Lauschen, wenn er nicht die mindeste nahere Aufforderung erhalten? Drei Nachte hatte er ruhig und ungestört in seines Hannchens Sterbebette geschlasen; er burfte also hoffen, daß es auch in ben folgenden so sevn wurde; warum benn verändert er seine Schlasstäte? Und da er der Verewigten so feierlich versprochen hatte, jeden Gedanten an irgend eine sinnliche Offenbarung ihres Dasepns ganz und gar zu verbannen: wozu braucht er denn eine Glockenstunde lang ganz Ohr zu sepn und zu lauschen, wo nicht das Geringste zu erlauschen war?



Wilibald. Du fiehft, Blandine, bag ber gute Doctor, tros feinem mannlich nachbrudlichen Entschluß und Berfprechen, fich bas Erperiment, bas er fo gern hatte anftellen mogen, nicht aus bem Ropfe ichaffen tonnte. Dber war es vielleicht eine gebeime Ahnung beffen, mas ibm nun bald begegnen follte? Denn bald nach ein Uhr, als ber gute Mann, "bes vergeblichen Laufdens überbruffig und (wie naturlich) verlaffen vom wohlthatigen Schlaf, fich NB. ohne babei unaufmertfam auf irgend etwas vor feinem Saale gu fenn, feinen gelehrten Meditationen überließ: fiebe! ba fam es ibm, ale er gerabe eine bochft intereffante 3bee gefaßt hatte, vor, ale öffnete fich gang leife fein Alfovenfenfterden, welches er (mobl zu merten!) vorber fest zugeschoben batte." Sogleich mar er leife auf ben Rugen, borchte, folich fich binaus und öffnete pfeilfchnell bie Gaalthur, ohne vorher und auch jest bas Beringfte gewahr ju werden. 3mar bas Fenfterden (fagt er) war wirklich geoffnet, im Saufe aber Alles rubig bis Morgens um funf Uhr, wo er auf jebe Bewegung ber Thuren Acht gab, die alle fnarrten. "Benn alfo auch." fest ber icarffinnige Dann bingu, "irgend ein ichlauer Ruche berumgeschlichen mare (ber aber in biefem Saufe gar nicht angutreffen war), fo batte ich benfelben gewiß auf ben inarrenden Treppenftufen bemerten muffen und fonnen." 2437

Blandine. Da wird alfo ber Berbacht wohl wieber auf bem feligen Sannchen figen bleiben?

wilibald. Reinesweges! Wenigstens mar unser Mann von einem solchen Argwohn weit entfernt. Ich schob, sagt er, mein Fensterchen wieder fest zu, verwahrte es bestens und dachte: es rührt gewiß vom Winde her, ohne daß du densselben bemerkt hast, noch jebt gewahr werden kannst.

Blandine. hat man wohl jemals erhört, daß ein Wind, der nicht ging, ein fest zugeschobenes Fenster aufgesichoben batte? Was sagen Sie dazu, Selmar?

Selmar. Ich muß gesteben, mir tommt es unmöglich vor, bag fogar ein heftiger Wind bas fest zugeschobene Altovenfensterchen batte aufschieben tonnen.

Blandine. Alfo Sannchens Geift?

Selmar. Das begreif' ich eben fo wenig als ber Doctor — aber —

Wilibald. So werben wir das Wunder entweder unerklärt lassen oder unfre Zuflucht, wo nicht zu einem herumschleichenden schlauen Fuche, doch zu einem gewandten und
behenden Spasvogel nehmen musen, der die Gelegenheiten
zu Ausführung eines Sputs in einem baufälligen alten
Hausse (worin alle Thüren und Treppen knarren) bester kannte
als unser Doctor. Wenigstens wundert's mich, wie der lettere, der sich selbst weiß machen konnte, ein ihm unbemerkbarer Wind sep vermögend gewesen, das Fensterchen aufzuschieben, für etwas Unmögliches halt, daß ein von ihm nicht
bemerkter Spasvogel der Thäter gewesen seyn könnte? Wer
mit dem angestrengtesten Lauschen und Horchen einen so
starten Wind überhören kann, sollte der nicht eben so leicht
einen leisen Schleicher auf einer knarrenden Treppe überhören
können!

Blandine. Man follt' es meinen.

Wilibald. Wenn es die Verstorbene mar, die das Fensterchen aufschob, so ist (wie Selmar felbst gesteht) schlechterdings nicht abzusehen, was sie damit wollte? Hatte er sich nicht deutlich genug erklärt, daß ihn nur eine unzweibeutige, untrügliche, völlig überzeugende Offenbarung ihrer Gegenwart befriedigen könne? Und was noch mehr ist, hatte

er nicht auf alle Anspruche an dergleichen Erscheinungen förm= lich Berzicht gethan? Wenn sie sich ibm also gleichwohl wie mit Gewalt ausdringen wollte, warum wählte sie ein so zweckwidriges Mittel?

Blandine. Es mußte nur fenn, weil sie sich vielleicht burch diesen neuen Bersuch, der schon etwas mehr Kraft als die vorhergebenden erforderte, zu einer tunftigen handgreiflichen Erscheinung vorbereiten wollte. Ich stelle mir vor, daß es den Berstorbenen mit den neuen atherischen Leibern, die sich ihnen anbilden sollen, wie den neugebornen Kindern geht, und daß es Zeit und mancherlei Bersuche und Uebungen braucht, die sie sich desselben nach Willtur zu bedienen wissen.

Selmar. Das läßt fich hören, und mich wundert, wie herr B. nicht durch feine eigne Theorie von dem subtilen Organ, das die Seele im Tode aus dem groben irdischen Körper herauszieht und in ihr neues Leben mit sich nimmt, auf diese oder eine ahnliche Vermuthung geleitet wurde.

Wilibald. Die Theorie, die du im Sinne haft, und die er und im Verfolg mit seiner gewohnten Redseligseit vorträgt, scheint damals nur noch als ein ungebildeter Embroo in seinem Kopfe gelegen zu haben; sonst würde er doch wohl das leise Aufschieben des Fensterchens eher seinem Hannchen, als einem Winde, den er nicht gewahr werden tonnte, zugeschrieben haben. Wie dem aber auch seyn möchte, genug, er sehte sich vor, den fatalen Vorfall möglichst zu vergessen, verschwieg ihn sogar seinem Freunde R. absichtlich und "marquirte auch an diesem Abend den Umstand, daß er sein Nachtlager abermals vorn (im Alloven) nahm, auf die auchgesuchteste Art," ungeachtet er sich aufs vollsommenste von der Unmöglichseit überzeugt hielt, daß ihm von irgend

Bemand in oder außer bem Saufe ein muthwilliger Streich gefpielt werben tonne.

Blandine. Wozu also eine so außerordentliche Borsicht? Witibald. Bermuthlich glaubte er, man könne in einem solchen Falle des Guten nicht zu viel thun, und wollte sich wenigstens gegen jeden möglichen Borwurf, daß er es an mißtrauischer Borsicht und Bachsamteit habe fehlen lassen, auf alle Beise sicher stellen. Aber Alles vergeblich! In der nächsteligenden Nacht, als er sich nach zwölf Uhr eben niederlegen wollte, "öffnete sich das Fensterchen abermals ganz beutlich, ohne daß braußen bas Geringste zu bemerken war."

Blandine. Das war boch wirflich ju arg!

Wilibald. Und was wurdeft bu nun an feinem Plage gethan haben, Schwefter?

Blandine. Borausgesest, daß ich mit der kaltblutigen Unerschrodenheit und Besonnenheit des herrn Doctors begabt ware, murbe ich bem Sput, ohne mich zu rubren, gang gelaffen zugesehen und rubig abgewartet baben —

Wilibald. Man sollte benten, das ware, was jeder gefette Mann an seiner Stelle gethan hatte. Aber ungludelicher Beise besith herr Dr. W\*\* I zu aller der Borsicht und Bachsamkeit, tühnen Entschlossenheit und unerschütterlichen herzhaftigkeit, die er und in seinem Buch nicht oft und ftart genug anpreisen kann, auch ein heftiges Temperament, das unter gewissen Umständen, seinem eigenen Geständnisse nach, wie ein Bergstrom unaufhaltsam losbricht. Es ist zu beklazen, daß dieses ungestüme Temperament gerade in diesem Angenblick losbrach, wo ruhige Ausmertsamkeit dem Beobachter so nothwendig gewesen ware. Anstatt den weitern Erfolg in unbeweglicher Stille abzuwarten, "rief er Halt! und dieß so laut, daß sein Mignon es hinten börte und

anschlug." — Ich war (find feine eignen Worte) mit gespannter Ausmerksamkeit sogleich mit Allem versehen (womit, fagt er nicht, vermuthlich mit einem tüchtigen Prügel, ben er auf alle Fälle bei der Hand hatte) und zur Saalthur hinsand, untersuchte Alles vergeblich, ließ den Hund heraus — und fand nichts.

Selmar. Aus biefem Benehmen ift, baucht mich, flar, baß herr B\*\*1, troß feiner Ueberzeugung von ber Unmöglichteit, baß ihm von irgend einem schlauen Fuche ein lofer Streich gespielt werden könne, einen geheimen Argwohn hegte, bas Fensterchen könnte boch wohl von einem mit Fleisch und Bein bekleideten Gespenste geöffnet worden seyn.

wilibald. Aber auch in biefem Kalle murbe er beffer gethan haben, anftatt fo laut aufzuschreien, bag ber Sund bavon ermachte und zu bellen anfing, lieber ben Athem an fich au balten und ju laufchen, ob er irgend eine Bemegung boren tonne, ober mas etwa die Folgen bes aufgefchobenen Kenfterchen fenn mochten. Jest mar es Beit jum Laufden, und ba batte ibm feine gefvannte Aufmertfamteit gute Dienfte thun tonnen. Denn, wenn ber Gput von einer Derfon berruhrte, die ben herrn Doctor gum Beften baben wollte, fo mar vorauszusegen, diese werde ihre Dagregeln fo genommen baben, daß fie nur wenige Augenblide notbig batte, um fich ben nachforschungen bes geaffren Doctors au Babrend ber lettere Salt rief, aus bem Bette entrieben. fprang, in feinen Schlafrod folupfte, fich mit allem Rothigen verfab und die Saalthur offnete, mußte boch mancher Augenblid vergeben. Die gespannte Aufmertsamfeit fam nun gu fpat, nachdem er burch ben garm, ben er machte, den bebutfamen und bebenben Schleicher zu einem ichleunigen Rudzug genothigt batte.

Blandine. Es ist wirklich zu bedauern, daß Herr W\*1 uns keinen Grundriß oder wenigstens keine genaue und vollständige Beschreibung von allen Theilen seines Wohnhauses und von dessen Umgebungen mitgetheilt hat, damit wir uns besser überzeugen könnten, ob die ihm begegneten außerordentlichen Dinge durch einen ihm gespielten künstlichen Betrug zu erklären sepen oder nicht. Denn seine Bersicherung, daß er nichts dergleichen habe gewahr werden können, und sein sesser Glaube an die Ehrlichkeit und den guten Willen der übrigen Hausbewohner reichen nicht zu, einem unglaubigen Thomas alle Zweisel zu benehmen. — Aber was that er nun, nachdem seine Bemühung, dem Bunder auf den Grund zu kommen, abermals vergeblich gewesen war?

Wilibald. "Berdrießlich (fagt er) ging ich zur Rube, mit dem festen Borsaß, nun vollends an nichts mehr zu benten, auf nichts mehr draußen zu merten und in meinem Alloven übrigens Alles ruhig abzuwarten, wenn ja irgend einmal etwas sich ereignen sollte, welches doch unmöglich von außen herrühren konnte, wenigstens von keinem Menschen."

Blandine. Diefen festen Vorsat, an nichts mehr zu benten und auf nichts mehr zu merken, hat er schon mehr als einmal gesaft und immer schlecht gehalten. Mir ist unbegreislich, wie ein so besonnener Mann nicht wenigstens nach biesem neuesten Ereigniß auf einen Einfall kam, der ihn wahrscheinlich gegen alle kunftige Beeinträchtigungen dieser Art gesichert hatte. Die Quelle alles Uebels war am Ende doch das Altovensensterchen. Er hatte es zwar allemal wieder zugeschoben, so oft es von der unsichtbaren hand aufgeschoben worden war: aber was hatte das geholsen? An seiner Stelle wurde ich den Schieber mit drei oder vier tüchtigen Bretnägeln zugenagelt haben. Ich wette, was man

will, bas Genfterchen murbe nicht wieder aufgeschoben worben fenn.

willbald. Sehr mahrscheinlich; es sep nun, daß ein lofer Schelm oder das wohlselige hannchen dabei im Spiele war. Wenigstens zeigte sich's, daß auch die lettere, da sie ihm, in der zweiten Nacht auf diese, sichtbar erschien, nicht anders als durch das aufgeschobene Fensterchen herein tommen konnte.

Blandine. Sie machte also boch endlich Ernst aus der Sache? Das freut mich. Ich bin sehr begierig zu hören, wie die liebe Dame sich babei benahm, fie, die ihm bisher schon in Traumbilbern von der angenehmsten Art ihre unaussprechliche Ergebenheit so oft bewiesen hatte.

Wilibald. Bermuthlich brauchte fie ju einer fichtbaren Ericeinung etwas mehr Unftalten. Sie ließ ibn alfo in ber nachftfolgenden Racht ungeftort, fogar ohne alle Eraume, bis an ben bellen Tag fchlafen. Unfer Mann mar barüber fo vergnugt, "bag er, um fich auf alle Urt ju gerftreuen, fich von feinem Rreunde R. in Gefellichaft führen ließ." Das Mittel ichlug an. "Beiter, veranugt und gerftreut (find bie eigenen Borte bes herrn Doctors), Gorgen und Rummer vergeffen, aber nicht im Geringften von biBigen Getranten (bie ich nie liebte) beraufcht, fondern feelenvergnügt und bei vollem Verftande tehrte ich Abende nach Saufe und fang mir jum Beitvertreibe Soltp's Aufruf jur Kreube: Rofen auf ben Beg geftreut und bes harms vergeffen u. f. w. Nach einem Stundden begab ich mich gegen halb ein Uhr gur Rube, ohne an die Bergangenheit zu benten, und mich um irgend etwas ju befummern."

Blandine. Sannchen war alfo bamals, taum vier Wochen nach ihrem Tobe, fcon rein aus feiner Erinnerung

weggewischt. Das tonnte ihr freilich nicht fehr angenehm fenn. Es follte mich nicht wundern, wenn fie ihn beswegen ein wenig bei ben Ohren gezupft hatte.

Wilibald. So rachfüchtig war die gute anfpruchlofe Seele nicht. Hore alfo, was geschah, und errothe über beine Worschnelligkeit! Der forgenfreie Doctor hatte ungefähr ein halbes Stunden abermals gelauscht und vergeblich einzusschlafen gestrebt —

Blandine. Gelauscht? Wozu gelauscht, da er sich um nichts bekummerte und nicht an die Vergangenheit, also auch nicht an das schon zweimal wunderbarer Weise geöffnete Allo-venfensterchen dachte, noch an irgend einen im Hause herumschleichenden Fuchs, der es etwa aus Nederei ausgemacht baben könnte? Was war also hier zu lauschen?

Wilibald. Ber wird auch einem Philosophen wie Herrn W\*\* lo streng auf jedes Bort lauern und bei Allem immer nach dem Warum fragen? Genug, da er nicht einschlafen konnte, weil er einzuschlafen strebte und sich also in einer mit dem Einschlafen unverträglichen Thätigkeit erhielt, so lauschte er vermuthlich zum Zeitvertreib; und, siehe da, "bei völliger Stille der schweigenden Nacht öffnete sich auf einmal sein Fensterchen deutlich, ein schwacher Strahl erhellte seinen Altoven etwas, und mit gespannter Ausmerksamteit und ruhiger Entschlossenheit erblickte er wirtlich eine weißliche Figur in Lebensgröße seiner verewigten Gattin, die mit sanster, aber ihm vernehmbarer Stimme sagte: Karl, ich bin unsterblich! Erst einst sehen wir uns wieder!"

Blandine. Bald glaube ich, herr W\*\*! hat wieder eine Ahnung gehabt. hatte er fein Fensterchen vernagelt, fo ware ihm diese tröftliche Erscheinung nicht geworden.

wilibald. In Vergleichung mit den vorigen Aeußerungen der Gegenwart seiner Verstorbenen konnte diese allerdings für sehr bedeutend gelten. Aber unser Mann, dem vielleicht (wiewohl er sich nichts davon merken läßt) eine Zauberlaterne eingefallen seyn mochte, begnügte sich nicht am bloßen Sehen; er wollte durch handgreisliche Vetastung von der Wirklichkeit dieser Gestalt seiner Gattin überzeugt seyn und "sprang pfeilschnell auf sie zn: aber noch schneller verschwand sie wie leichter Nebel, als er sie eben umfassen wollte."

Blandine. Das hatt' ich ihm vorher fagen fonnen.

Selmar. Gleichwohl begreife ich nicht, wie ber Schäfer, welchen herr W\*1 felbst im Berdacht gehabt zu haben scheint, Zeit und Gelegenheit hatte finden tonnen, feine Zauberlaterne ins Spiel zu fegen.

Wilibald. 3ch muß gesteben, ber rafche Mann ließ ibm wenig Beit bagu. Gein beftiges Temperament brach fcon wieder wie ein Bergftrom los. Ein faltblutiger befonnener Mann, bem es barum ju thun gemefen mare, bei biefer Gelegenheit ein Erveriment anzustellen, murbe gang rubig bas Beitere abgewartet, die Geftalt icharf betrachtet und, ba fie fprechen tonnte, einige Fragen an fie gethan baben, um ju erfahren, ob fie auch horen tonne. Er murbe, auftatt garm ju machen, Mugen und Ohren auf ihre leifeften Bewegungen gespist und befonders auch die Art ihres Berichwindens genau beobachtet baben. Bon Allem biefem thut unfer Philosoph nichte. Wie ein Satur über eine gitternbe Domphe, fallt er über die weißliche Rigur ber, um bandgreiflich ju erfundigen, mas er vorber icon miffen fonnte, und ergreift - nichts. Denn bas tonnte er boch mit ber größten Bewißheit voraussegen, baß bie lebensgroße Bestalt einer

fo anfehnlichen und robuften Frau, wir er und die feinige burch ben Abvocaten R. befchreiben ließ, wenn fie burch bas fleine Kenfterchen hereingeschlüpft fam, weder Rleifch und Bein baben, noch aus irgend einem andern taftbaren Stoffe bestehen tonnte. Diefes pfeilschnelle Losspringen auf die Bestalt war also in jeder Sinsicht zwedwidrig und unverständig, auch überdieß feinem fo feften Borfat, fich, wenn ihm wieder etwas Sonderbares begegnen follte, gang rubig gu verhalten. schnurstrade entgegen. Uebrigene ift aus feinem weitern Benehmen offenbar, bag, fobald er burch bas plogliche Berichwinden der Geftalt wieder zu einiger Besonnenbeit fam. fein erfter Gedante mar, der Gouf fonnte boch mobl von irgend einem Geifte mit Kleisch und Bein berrühren. Um fich hievon zu überzeugen und den leichtfertigen Robold, mo möglich, auf ber That zu ertappen, "war er fogleich mit ber auf dem Ramin verftecten brennenden Laterne und mit den Gerathichaften jur Saalthur binaus und untersuchte in Begleitung bes Mignons Alles genau, mit dem festen Entschluß, das Aeußerste zu magen und den vorwißigen Kuchs seinen Spaß theuer bezahlen ju laffen." Aber glücklicher Beife fonnte er nicht das Geringfte entbeden; Alles war und blieb im Saufe rubig.

Blandine. Das will ich gern glauben. Der herr Doctor hatte auch bem vorwisigen Fuchse Zeit genng gelaffen, sich zurückzuziehen. Wenn ein solcher wirklich im Spiele war (die Möglichkeit wenigstens sest herr W\*\*1 burch die vorgenommene Lisitation voraus), so muffen wir auch als etwas sich von selbst Verstehendes annehmen, daß die Bedingungen, unter welchen es möglich war, vorhanden sein mußten. Keinen sehr weiten Weg mußte also der Fuchs nicht zu schleichen haben, um sich wieder aus dem Staube

ju machen; auch hatte er vermuthlich weber Schuhe noch Stiefel an, und daß ihn feine fnarrende Thur verrathe, bafür mar vermuthlich auch geforgt. Mit ber Bebenbigfeit und Borficht, die man einem Schalfe mohl gutrauen tann, ber fich vermift, einen fo unerfdrodenen und bisigen Dann, wie unfern Doctor, jum Beften ju baben, tonnte jener fogar bie Beit giemlich genau berechnen, die ibm gu feinem Rudgug bleiben murbe. Naturlich tonnten vom erften Moment an, ba ber burch bas geöffnete Kenfterden einfallenbe ichmache Strabl die Aufmertfamteit bes ichlaflofen Doctors fpannte. und mabrend ber Augenblide, die bagu nothig maren, um bie Rigur, die ibm feine veremigte Gattin barguftellen ichien. recht ind Auge ju faffen und die gebn Borte, die fie ju ibm iprad, zu vernehmen, nicht wohl weniger ale fieben bis acht Secunden verftreichen. Muf ben rafchen Gprung, ben er, obne fic vermutblich Beit zu nehmen , vorber in feinen Schlafrod zu fahren, auf die weißliche Rigur that, rechne ich nur eine Gecunde; aber -

Wilibald. Berzeihung, daß ich dir in die Rebe fallen muß, Blandine. Ich habe vergessen, den merkwürdigen Umftand zu erwähnen, daß der Doctor, indem er eben die Geftalt umfassen wollte, die aber unter seinen Handen wie ein leichter Nebel verschwand, "etwas gleich einem elektrischen starten Schlag verspurte, der (wie er sagt) seinen ganzen Körper noch mehr erschüttert haben wurde, wenn ihn nicht seine Entschlossenheit, wie ein gedruckter Palmbaum, doppelt start emporgehalten hatte."

Blandine. Defto beffer für meine Rechnung! Denn bu wirft mir nicht abstreiten tonnen, daß diese gewaltige Kraftaußerung, die der Mann anwenden mußte, um seinen so start erschütterten Korper emporzuhalten, wenigstens wieder ein Paar Secunden wegnahm. Erwägen wir nun, wie manche Secunde erfordert wurde, bis er in Schlafrod und Pantoffeln war, sich mit seiner auf dem Ramin versteckten Laterne und mit allen zu Schutz und Trutz nöthigen Waffen versehen und die verschlossene Saalthur aufgemacht hatte: so wird man es schwerlich übertrieben sinden, daß die Zauberlaterne, welcher ich diese Erscheinung zuzuschreiben geneigt bin, sicherlich 20 bis 24 Secunden Zeit hatte, sich so unbemerkt, als sie gestommen war, wieder zurückzuziehen.

Wilibald. Du mertit an dem fanften Rouffdutteln unfere Freundes, daß ihm beine Bauberlaterne nicht recht einleuchten will. In der That lagt fich ohne genauere Local= fenntniffe nicht wohl etwas Bestimmtes über die bovothetische Möglichfeit ober Unmöglichfeit, einen folden Streich glüdlich auszuführen, behaupten. In jedem Kalle mußte der Menfch, ber mit einem fo bandfeften und entschloffenen Manne, wie Dr. 28 \*\*1, ein fo gefährliches Spiel hatte treiben wollen, ein Bagehals von ber erften Große gemefen fenn. Gine einzige Secunde zu wenig Behendigfeit murde dem Gyaf: vogel theuer zu ftehen gefommen fenn. "Er ware zuverläffig ein Rind bes Tobes," fagt ber herr Doctor ju feinem Freunde R. "Entwischen follt' er mir und meinem Sunde bei Gott! nicht! Benigstens murbe ich den Ertappten auf ber Stelle empfindlich guchtigen, festhalten und (er mochte auch fenn, mer er nur immer wollte, felbit menn Gie es maren) ihn der Obrigfeit jur gebührenden Strafe gewiß überliefern."

Blandine. Wie hart wohl die gebuhrende Strafe senn durfte, die eine vernünftige Obrigkeit einem Menschen, der sich gegen die Majestät der Philosophie unsers Doctors so schwer verfündigt hatte, zuerkennen wurde? Benigstens wurde

sie gegen die Todesstrafe, womit ihm dieser in der ersten Sitze brohte, vermuthlich sehr gelinde ausfallen. Dieß wußte denn auch der Magiter (falls ein solcher im Spiele war) ohne Zweifel sehr wohl, und gegen die Fauste des Philosophen verließ er sich, dent' ich, auf seine eigenen. Doch ich bin von Herzen bereitwillig, meine Hopothese aufzugeben, weil Ihr Herren doch so viele Schwierigkeiten dabei sindet. Aber was bleibt und denn zur Erklarung der wunderbaren Erscheinung übrig? Die Einbildungstraft des Doctors, wenn man ihr auch alles Uebrige ausburden wollte, kann doch wenigstens das Allovensensterchen nicht ausgeschoben haben.

Selmar. Da erwartete ich Sie, Blandine! Es ift flar, bag wir gern oder ungern bekennen muffen, ber abgeschiedene Beift ber Frau Doctorin selbst sep der Urheber bieser Erscheinung gewesen. Kein Viertes gibt es nicht; wir mußten benn nur ben leibigen Satan ins Spiel ziehen wollen!

Wilibald. Das fen ferne, guter Gelmar! Bor ber hanb balten wir und an den Geift bes feligen hannchens -

Blandine. Das Schlimme ist nur, daß ich dabei noch viel größere Schwierigkeiten sehe, als bei der magischen Laterne. Wenn Hannchens Beist in eigner Person erscheint, so wird es hossentlich nicht weniger natürlich dabei zugehen, als wenn eine ihr ähnliche weißliche Figur aus einer Zauberlaterne herausschlüpft. Ich will sagen: der Beist muß nicht nur in seinem dermaligen Zustande ohne Wunder unter dieser Bestalt erscheinen konnen, sondern dieß muß auch auf eine ihm geziemende und zweckmäßige Art geschen. Ich gestehe, es will mir nicht recht in den Kopf, daß die selige Frau das Alltovensensterchen ausschieden mußte, um ihrem unglaubigen Karl einen Besuch zu machen. Ich gebe gern zu, daß sie, wenn sie ihm sichtbar werden wollte, einen Körper haben

mußte; aber, von welcher Composition ber Rorper gewesen fenn tann, in welchem fie fich ibm zeigte, tann ich mir nicht einbilden. Rein atherifder war es nicht, funft hatte er even fo ungehindert burch bie Glasscheiben geben konnen als das Licht. Bar er aus blofen Duften jufammen geblafen (wie man aus bem Umftanb foliegen follte, bag er bem über ibn ber fturgenden Doctor mie ein leichter Rebel entschwand), wober tam ibm fo viel Kraft, ein wohl verichloffenes Kenfter aufaufchieben? Dagu gebort boch icon ein Rorper von einer beträchtlichen Dichtigfeit; befaß er aber biefe, fo hatte ihn ber Doctor auch betaften fonnen. Wenn er hingegen ein blofes Duftgebilde mar, wie mar es möglich, bag eine fo lodere Scheingestalt vernehmlich reben tonnte? Unfer Doctor icheint fich in biefem Augenblid nicht erinnert gu haben, wie viele feingebildete Sprachmerfzeuge von ber verschiedenften Art qu= fammen fvielen muffen, um nur die vier Worte: "Karl, ich bin unfterblich," vernehmlich auszusprechen. Dieß ift indeffen noch nicht Alles, mas biefe Ericeinung verbachtig macht. Daß Sannchen in ihrer neuen Standeserhöhung binnen vier Bochen ihre ebemalige Muttersprache noch nicht vergeffen bat, mag ihr meinethalben von madern beutschen Patrioten fogar jum Berdienft angerechnet werden; aber, wenn fie benn noch immer beutsch fprechen will, fo follte fie cs wenigftens ohne allzuderbe-Sprachfehler-fprechen. Bas für eine barbarifche Munbart mag bas fenn, worin man fagt: "Erft einft werden wir und wiederfeben." Und wie fann fie bas fagen, ba fie fich ja in biefem namlichen Augenblick wieberseben?

Selmar. Die Frau Doctorin icheint eine Liebhaberin biefes gerft einft" gewefen gu fepn; benn fie verficherte ihren Bemahl icon auf bem Sterbebette gu zweien Malen, baf fie sich erst einst wiedersehen wurden. Wofern übrigens diese Rebensart auch undeutsch ware, so scheint sie doch einen nicht unbedeutenden Beweis gegen den Verdacht eines Betrugs abzugeben. Denn, wenn wir auch annehmen wollten, daß irgend ein unentbectt gebliebener Schäfer das Schattenbild der Verstorbenen durch Kunst hervorgebracht und mit der Anrede an ihren Karl begleitet habe, so ware doch nicht zu erklären, wie er gerade auf dieselbe sprachwidrige Redensart, deren die Selige sich zweimal auf ihrem Krankenlager bedient hatte, verfallen seyn sollte.

Blandine. Bei meiner Art, die Ericheinung ju erflaren, muß ich voraussegen burfen, es fer nichts Undenfbares. daß es auf ber boben Schule, wo herr D. 28\*\*1 fich aufbalt, einen Menichen gegeben, ber (aus welchem Beweggrunde, gilt bier gleichviel) fich befonbers aufgelegt ober aufgeforbert gefühlt haben fonnte, ihm bei Belegenheit einen lofen Streich zu fpielen. Es ift eben fo menig unmöglich. bag biefer Menfch in bem Saufe, wo unfer Doctor wohnt, Butritt batte und mit allen Gelegenheiten besfelben befannt war. Er fann von bem, mas zwifchen ber Frau Doctorin und ihrem Manne auf ihrem Krantenlager vorgefallen, burch Bufall oder Ausforschung ber Barterin, fo viel gebort haben, als er miffen mußte, um ben Scenen, die er bem Doctor fpielen wollte, die möglichfte Wahrscheinlichkeit zu geben. Da ich in Allem biefem nichts Unmögliches feben fann, fo mag ich mir lieber einbilben, die Sache fen auf diefe Beife natur= lich jugegangen, als eine wirfliche Erscheinung ber Berftorbenen jugeben, welche fo vielen Ginwendungen und Schwierigfeiten unterworfen ift.

wilibald. Die bem auch fen, unfer Mann hatte gang andere Bedanten bei ber Sache. Rachdem er von ber

porbefagten Untersuchung, ohne etwas Berbachtiges entbeckt zu haben, gurudgefommen war, ftellte er Betrachtungen über bas Vorgefallene an, die er und mit der ibm eigenen Red= feligfeit und Naivetat auf feche gangen Octavfeiten mittheilt. "Gott! (bachte er) follte es moglich fenn, daß bu, emigtheure Gattin, wirflich mir erschienen marft, aus unauslöschlicher Liebe zu mir noch nach dem Tode an mich gedacht, bich vielleicht in bem reinsten Genuffe ber Geligkeit freiwillig unterbrochen, auch wider Reigung nochmals dein Jammerthal betreten hatteft und mir wirklich in der einzigen Absicht wieder auf die überzeugenbste Urt, die dir vielleicht möglich gewesen mare, ericbienen mareft: o, wie unaussprechlich mußte beine Liebe gegen mich noch jest, und wie grangenlos mußte fie einst gewesen fen! wie boch mußtest bu (um menschlicher Beife zu reden) bei Gott angeschrieben fteben, damit bir vielleicht von ihm oder durch ihn auf eine unbegreifliche Art dieß vergonnt worden ware!" - Mir, ich gesteh' es, ift diese Apostrophe im Mund eines Philosophen noch viel unbegreiflicher, als die Urt der Erscheinung felbft.

Blandine. In meinen Augen ift fie bas beste Portrait von unserm Doctor werth. Mir daucht, ich seh' ihn vor mir fteben, wie er leibt und lebt.

Witibatd. Das Lustigste kommt indessen hinten nach. "Aber bann (fährt er fort sein hannchen in Gebanken anzureden), bann munschte ich gar sehr, daß du länger bei mir vielleicht hättest verweilen können oder wollen." —

Dlandine. Wirklich? Bunfchte er das fo gar fehr? Und wer, um alles Bunders willen, war benn Schuld daran, daß sie so schnell wieder verschwand? Verjagte er sie benn nicht selbst burch sein pfeilschnelles unartiges auf sie Zuspringen? withald. Wahrscheinlich murde jeder Andere sich selbst dieser unbesonnenen Uebereilung wegen angeklagt und die bitterste Reue darüber gefühlt haben. Aber Herr W. denkt, sagt und bandelt nicht leicht wie andere Leute. Immer völlig mit sich selbst zufrieden, exposulirt er lieber mit seiner Ewigtheuren, daß sie vielleicht nicht langer habe verweilen wollen, um alle die wichtigen Fragen anzuhören, welche er an sie zu thun so sehr gewünscht hätte.

Blandine. Die munichte ich boch felbft gu boren!

wilibald. "Wie viel hatt' ich bich alebann noch zu fragen gehabt! fagt er: z. B. wie es bir ginge? Auf welchem Planeten, in welcher Sphare vielleicht bein Geift schwebt? Ob du wohl auch gar beine beiden, dir vorangegangenen Lieblingshündchen, Diane und den ersten schönen Mignon, wiedergefunden hättest oder noch sinden wurdest, von benen du so oft in beiner Arantheit traumtest, sie wären auf beinem Bette herumgehupft, um dich zu holen, worüber du so sehr erfreut warst? Ob sie also auch wohl fortlebten?"

Dlandine. Das fagt' er wirflich? -

Wilibald. Und in vollem Ernft, wie es scheint. Aber bas Beste ist ber Schluß, worauf er seine Hoffnung, baß die holden Geschöpfe wohl noch in der andern Belt fortleben tonnten, gründet. "Solltest du mir jeht wirklich erschienen senn, dann ware es wohl möglich anzunehmen, daß unsre ehemaligen Lieblinge ebenfalls fortlebten."

Blandine. Die Leute muffen feine Rinder gehabt haben, bag fie eine fo gartliche Liebe gu ihren Sunden trugen.

witibald. So scheint es aus allen Umständen. Ich übergehe mehrere andere Fragen dieser Art — und mache euch nur auf die häusigen Vielleicht ausmerksam und auf den

ewigen Zweifampf zwischen Glauben und Unglauben oder vielmehr die seltsame Parallele, worin beide nebeneinander fortlaufen, bis sie endlich in dem immer wiederkehrenden Zweisel,
"doch am Ende ist vielleicht dieß Alles blose Tauschung meiner Einbildungstraft?" zusammen fließen.

Selmar. Bir wollen billig fenn, liebe Freunde. Es ift aus bem gangen Buche und befonders aus den Unterrebungen bes Doctors mit feinem Freunde R. erfichtlich, daß er (außer dem Borwurf von Uebereilung und Schwäche), nichts fo febr fürchtet, ale vor ber Welt in bem lacherlichen Licht eines Geifter : und Gefpenfterfebers ju erfcheinen und fur einen leichtglaubigen, mit altväterischen Vorurtheilen behafteten, in einer gemeinen Vorftellungsart befangenen Philifter angefeben ju werden. Offenbar ift die Kurcht vor einem folden Berdacht die mahre Urfache, marum er fich bas Unfeben ju geben fucht, er felbft glaube nicht an die Realitat ber gehabten Erfchei= nungen, wiewohl er fein Möglichftes thut, die Lefer von ber= felben ju überzeugen. Ueberdieß ift es ibm ja barum ju thun, ein Experiment anguftellen, wobei er gegen Taufdung, Ueber. eilung und Trugfdluffe nie ju viel auf feiner Sut fevn fann. Mus biefer zweifachen Urfache erflare ich mir bie ewigen 3meifel, die ihn fogar ba nicht verlaffen, mo bas Beugniß feiner eignen Ginne, bei vollem Bewußtfenn, bag er mache, und bei ber Ueberzeugung, bag nirgende fein Betrug in ber Sache möglich gemefen fen, ibn, wie es fcheint, jum Glauben amingen follte.

Wilibatd. Das ift es eben, mas mich, meines Orts, zu glauben zwingt, daß unfer vermeinter Philosoph in einer feltsamen Selbsttauschung befangen senn muß. Eines von Beiben muß boch nothwendig Statt finden: entweder er ift gewiß, daß keine Tauschung weder von innen noch außen bei

ber Sache möglich gewesen, oder er ift nicht gewiß bavon. Im erften Kalle muß er feinen Ginnen glauben, und alle Zweifel verstummen von felbst; im zweiten hatte er weislich gehandelt, wenn er, anftatt bem Spott (vor welchem er fich fo febr fürchtet) fo viele Blofen ju geben, die gange Erfcheinungsgeschichte feiner verftorbenen Frau ein Bebeimniß gwi= fchen ihm und feinem Freunde R. hatte bleiben laffen. Denn, fo wie er von ber Sache fpricht, glaubt man einen Rieberfranten irre reben zu boren. - Erft (aber unter ber aus: brudlichen Bedingung, wofern alles Vorgegangene mahr und möglich mare) eine lange gartliche Bergendergießung an feine theure Gattin, mogegen nichts einzuwenden ift, als bag er ne bruden ließ, und unmittelbar barauf: "Aber am Ende ift bieß Alles blofe Taufchung meiner Ginbildungsfraft." -Und boch gleich barauf wieder: "Aber, bei Gott! bas fonnt' es nicht fepn; ich war vor jener Erscheinung so munter und wach, als jest, und fo kummerlos und freudenvoll, daß ich auch mit feiner Gulbe an fo etwas bachte, noch benfen tonnte; auch hatte ich die vergangenen Rachte febr gut ge= schlafen, folglich tonnte ich mich aus Schläfrigfeit weder felbst täuschen noch auf irgend eine Art täuschen laffen. Und, gefest, es hatte Jemand feinen Scherz mit mir treiben wollen, fo hatte er boch braugen felbst auf feine Art, 3. B. mit einem verborgenen funftlichen Spiegel und Lichte, mit Phosphorus und bergleichen, biefe meiner verewigten Gattin im Sarge gang abnliche Bestalt in leichtem Schimmer, noch weniger aber gerade diefe vernehmlichen Worte bervorbringen und fo gang bie Stimme meiner Gattin babei nachahmen, am wenigsten aber von mir unbemerft bleiben fonnen, da ich gang Ohr war, Alles fogleich aufs genaueste untersuchte, ohne daß biebei abermals der Mignon gebellt batte. Alfo

por Selbstäuschung bin ich eben fo fest gefichert, als vor fremder Sintergebung." - Und was ift nun bas Refultat diefer Ueberzeugung bei unferm Philosophen? "Doch wollt' ich, fagt er, lieber Gines von Beiden, als fo etwas mir gang Unbegreifliches annehmen." - Belde lächerliche Schen vor bem Unbegreiflichen? Wie Bieles ift in der Natur, oder richtiger zu reden, ift benn nicht Alles in ihr unbegreiflich? Das Unbegreiflichfte indeffen durfte boch fenn, daß herr 28 \*\* 1, aus lauter Kurcht vor dem Unbegreiflichen, auch etwas unbegreiflich findet, womit es auf eine febr begreifliche Art batte zugeben tonnen. Borausgefest, daß eine fogenannte Bauberlaterne hinter dem Alfovenfenfterchen habe angebracht werden fonnen, und daß der Bauberer in einem gebeimen Verftandniß mit der mehrbefagten Kranfenwarterin gestanden, ift in ber gangen Erscheinung fein Umstand, ber fich nicht, wie Blandine bereits bemerkt hat, gang natürlich erklaren ließe. Denn, bag bie Ginbildungsfraft bes Doctors in dem Augenblick, da fich ibm eine der Verftorbenen abn= liche Gestalt so unvermuthet barftellte und ibn mit leifer, aber vernehmlicher, ber Stimme feiner Battin abnlicher Stimme ansprach, fo gang mußig geblieben und bem Runft= ler, ber Beides hervorbrachte, nicht ein wenig nachgeholfen babe, bas muß ein Mann, ber fich auf feine Pfpchologie fo viel zu gute thut, weder fich felbst noch Undern weiß machen wollen; zumal da die gange Erscheinung fo schnell wieder verschwand, daß er unmöglich Beit haben fonnte, ben Grad ber Aehnlichfeit und bas, was feine Ginbildung unwillfur= lich dazu beitrug, fo genau abzumeffen. Dag aber jene Boraussehungen bei dem vorliegenden Kall schlechterdinas feine Statt gefunden haben tonnten, batte Berr 28 \* \* I feinen Lefern ausführlich und (wie er zu fagen pflegt) handgreiflich,

so daß gar teine Möglichteit bes Gegentheils dentbar wäre, beweisen muffen. Uebrigens ist noch bemertenswurdig, daß unser Philosoph seiner Besonnenheit bei diesem ganzen Ereigniß so wenig traute, daß er sich selbst sagte: "Schliefe ich jeht ein, so wurde ich Alles nach einigen Stunden sicherlich für Täuschung irgend einer Art halten. Um also recht sicher zu gehen, ist nun das beste Mittel, munter zu bleiben, ein Pfeischen anzuzunden und ein wissenschaftliches Wert zu lesen, dessen anziehlicher Inhalt mich nicht zum Einschlummern tommen läßt. Noch sicherer ist es aber, ich schreibe auch diesen Vorfall mit Kreibe sogleich auf diesen Tisch."

Blandine. Febern, Dinte und Papier muffen fehr rar bei dem guten Manne fepn, daß er immer mit Kreide auf ben Tifch fchreibt.

Wilibatb. Er jog nun fogleich am folgenden Morgen bei ber Saushalterin feines Birthes und ben übrigen Der= fonen im Saufe Erfundigung ein, ob fie in ber vergangenen Nacht nichts gebort batten, und Alle antworteten mit Dein. Much tonnte er in ber Rolge nicht die geringfte Gpur entbeden, bag Jemand im Saufe von ben beiben Sauptvorfallen etwas merte ober gar miffe. Bas tann er aus biefem Umftand ichließen? Burbe bieg nicht auch ber Rall gemefen fenn, wenn eine von ben Derfonen im Saufe wirflich Untheil baran gehabt batte? Er folieft alfo nicht richtig, wenn er baraus folgert: "Bor frember Taufdung mar ich alfo eben fo ficher als vor Gelbfttaufdung." Indem er aber bingufest: "obne gleichwohl der Bahrheit felbft um einen Schritt naber ju tommen," - fo weiß man vollende nicht, mas man von ihm benten foll. Bon welcher Babrbeit ift benn bier bie Rebe, tann bier bie Rebe feyn? Doch mohl von teiner

andern als der Thatfache, daß fein verftorbenes Sannchen ibm ihr fortbauerndes Leben burch eine formliche Ericheinung ju miffen gemacht? Bor Gelbsttäuschung mar er, wie er faat, fo ficher babei ale vor frember Taufchung; mas bleibt alfo übrig als die Bahrheit ber gehabten Erscheinung? Die will er ihr naber tommen, als er's icon ift? Er bat bie Gestalt ber Verftorbenen geseben; er bat ihre Stimme gebort; fie bat ibn vertraulich bei feinem Namen genannt und ibn versichert, daß sie unsterblich fen, und daß sie sich einst wieder feben wurden. Bas will er mehr? - Ach! ig. freilich will er mehr; er will auch begreifen tonnen, wie Sann= den es angestellt habe, um ihm biefen Besuch ju machen. Das ift gar ju viel geforbert - Und boch, wer weiß, mas für Aufschluffe er von ibr batte erbalten fonnen, wenn er ibr nur Beit bagu gelaffen batte? Un ihrem guten Billen lag es wenigstens nicht, wenn fie ibn von ibrer Unfterblichfeit nicht überzeugen fonnte. Gie ging mit bewunderns= wurdiger Behutsamfeit und Artigfeit zu Berfe, um feine Aufmertfamteit zu erregen, ohne ibn zu erschrecken. Anfangs machte fie blos Bind im Bimmer, machte bas Licht fladern und ben Borbang meben. Bie fie fab, bag er nichts barauf gab und lieber bas Unnaturliche naturlich erflaren, als auch nur einer blofen Bermuthung, daß der Wind von ibr berrubren tonnte, Plat geben wollte, rudte fie ihm ichon naber auf den Leib: fie versuchte ibm bas Dectbette ju neb= men und blies ibm eistalt in ben Ruden. Dieg mirfte, aber leider nur ben profanen Ginfall: feine felige Gatfin wolle vielleicht ein Spagden mit ibm machen. Naturlich nahm die Selige dieß ein wenig ubel, und anstatt ihm auf fein grobes Wer ba? und die lofe Frage: Sannchen, bift bu's? ju antworten, fuhr fie burch bas filberhell flirrende

Altovenfensterchen nach bem Borfaal binaus und fletterte mit einem fleinen Beraufch, wie etwa eine Rabe, die Treppe binan. Da auch diefe Bethätigung ihres Dafenns bes nach= brudlichften Bufpruche feines murbigen Freundes R. ungeachtet nichts bei ihm verfangen wollte, ging fie einen Schritt weiter. Ihr Gemahl hatte bas vormals offen geftandene Renfterchen indeffen jugeschoben; fie ichob es gang leife wieder auf und nahm ihre Beit fo gut, daß er es horen mußte und wirflich borte. Aber ber unglaubige Menfch wollte lieber glauben, daß ein Wind, ber gar nicht ju fpuren mar, bas Kenfterden aufgeschoben habe. Run fab fie fich genothigt, bie Sache ernsthafter anzugreifen. Sie ließ ein paar nachte vorübergeben, um ihm Beit ju beffern Gedanten gu geben, und in der dritten ichob fie das Kensterchen abermals aut und ftellte ihm vermittelft eines ichwachen Strable, ber ben Alfoven etwas erbellte, eine ihr abnliche weiße Rigur in Lebensaroge bar, die ihn freundlich anredete und vielleicht noch mehr zu fagen bereit war, wenn er fie nicht burch ungefrumes auf fie Losfpringen augenblidlich wieder verscheucht hatte. Sie durfte jest mit gutem Rug erwarten, daß fie ihre mohlgemeinte Abficht bei bem Unglaubigen erreicht babe; aber nichts weniger. Wiewohl völlig überzeugt, daß feine Art von Taufdung dabei habe vorgeben tonnen, beharrte er boch hartnadig auf der Meinung, daß er der Bahrheit durch biefe Erscheinung nicht um einen Schritt naber gefommen fep. Diefer fleptische Starrfinn hatte vielleicht taufend andre Krauen an hannchens Stelle von einem fernern Berfuch abgeschredt; aber diese treue Gattin trieb ihre beisviellose Liebe fo weit, daß fie ihm endlich fogar bei hellem Tag erfcbien. Er batte fich fo eben nach Tifche, um ber Mittagerube gu pflegen, in feiner Studirftube auf ben Gopha, "an eben ber

Stelle, wo feine verewigte Gattin in ben letten Tagen ihres irdifden Dafenns, bevor fie völlig bettlägerig wurde, ju figen pflegte, bingelegt." Sier rubete er neben feinem Sunde erft feit einigen Minuten mit bem Saupt auf bem Urm in einer Ede bes Cophas und mit offenen nach ber Thur gerichteten Mugen. Auf einmal öffnete fich bie Thur leife, und bie Berewigte erfchien ihm in eben ber Geftalt, wie ehebem in ber Racht, und wie fie im Garge ausfah, mit bemfelben weißen Ungug und freundlichen Blid, und fagte ihm leife, boch vernehmlich: "Karl, berubige bich! 3ch bin unfterblich. Mehr vermag ich nicht bir ju offenbaren. Bis auf einstiges Bieberfeben lebe wohl!" Mit biefem Borte verschwand fie por feinen Augen, als er fich eben aufrichten und fich ihr nabern wollte, und mahrend diefer Rede wedelte der Mianon mit bem Schwanze jum Beiden der Freude über bas Dieberfeben feiner Frau, die er jest auch wirklich erbliden und wieber erfennen mußte.

Blandine. Ich muß gestehen, daß sich das gange Drama der Erscheinungen der Frau Doctorin mit dieser Schlußseene auf eine sehr anständige Art endigt. Aber, wenn ich sagen soll, was ich dente, so zweisle ich keinen Augenblick, daß er diese lette Erscheinung — einem Traume zu danken hatte.

Selmar. Der Doctor verfichert ausdrudlich, daß fie ihm

in völlig machendem Buftande widerfahren fen -

wilibald. Und beruft fich, zum Beweis, baf fie unmöglich blofe Taufchung feiner Phantafie habe fenn tonnen, auf feinen hund, ber fich fonft auch getäuscht haben mußte.

Blandine. Schabe, daß wir den hund nicht constituizen und fragen tonnen, warum er mit dem Schwanze gewebelt habe. Benn übrigens eine Taufchung hier vorwaltet, so bestand sie blos darin: daß der herr Doctor zu wachen

vermeinte, da er doch traumte. Im Traum erschien ihm feine Gattin; im Traum fah er den hund mit dem Schwanze wedeln. Oder sollten die Naturtundiger wirklich beweisen tonnen, es sep unmöglich, zu traumen, daß man wache und mit offenen Augen sehe und hore, was man blos im Traum sieht und hort?

wilibald. Diefe Unmöglichkeit ift keineswegs zu beweisen, und die Erfahrung streitet für das Gegentheil. Es
mag wohl wenige Menschen geben, die diese Erfahrung nicht
mehr als einmal in ihrem Leben gemacht hatten. Nichts ist
natürlicher, als daß herr W\*\*1, indem er auf seinem Sopha
die Sieste hielt, unvermertt einschlummerte und Alles, was
er und hier erzählt, traumte, während er (wie alle Traumende) zu wachen glaubte.

Blandine. Auf alle Ralle baucht mir biefe Urt, die lette Ericeinung ber Dame 20 \*\* | ju erflaren, viel natur: licher, als zu glauben, baß fie folde in eigner Derfon bewertftelligt babe. Bare bas Lettere, warum hatte fie nothig gebabt , jur Thur bereinzufommen, ba fie wieder unfichtbar werben tonnte, ohne gur Thur hinauszugeben? Gin Beift, ber bie Thur aufmachen muß, wenn er mir ericeinen will, verliert fogleich allen Refpect bei mir. Und warum follte fie nicht vermögen ibm mehr zu offenbaren, als bag fie unfterb: lich fen? Das fieht einer Ausrede ber Ginbilbungsfraft abnlich, bie bier im Spiele war und freilich febr wohl wufte. bag ihr ber Mann im Mond nicht unbefannter fen ale ber Auftand ber Seelen nach bem Tobe, und bie alfo ihre Unmiffenbeit binter eine geheimnisvolle Miene zu verfteden fuct. Much mochte ich wohl wiffen, warum die felige Kran gerabe die Leichengeftalt, die fie im Garge batte, mabite, um bem Gatten ibre Unfterblichfeit anzufundigen? Ich geftebe.

baf ich mir taum etwas Graufenhafteres benten tann als eine lebendig berummandelnde Leiche. Dber follen wir glauben, diefe Gestalt fen bermalen ibre eigene, und es habe nicht in ibrer Macht geftanben fich ihm in einer troftlichern barauftellen? wilibatb. 3d bin beiner Meinung, Blandine; mare ich an bes Doctors Plas gemefen, fo murbe mich eine folde Erfcheinung wenn ich fie fur mehr als einen Traum gebalten batte, noch weit mehr verwirrt und verlegen gemacht baben als alles Borbergegangene. Um fo fonderbarer muß es einem Jeben vortommen, bag er, ber fich bieber immer mit Sanden und Rugen gegen ben Glauben an die Reglität ber ihm begegneten Bunberdinge geftraubt batte, gerade bei biefer Erfcheinung, die ihn am meiften batte befremben follen, nicht den mindeften Zweifel außert. Es wird aber fogleich begreiflich, fobald man weiß, bag er inzwischen feine Spoothefe uber den fubtilen Rorper, ber mit dem Beifte als ein unentbehrliches Berfzeug und Berbindungemittel mit ber Belt auf immer vereinigt ift, fo weit ausgearbeitet und aufs Reine gebracht batte, bag er fich nun die Sache vor ber Sand (wie er fagt) recht gut erflaren fann. Freilich gewinnt bas Ractum felbit baburch nicht viel, und es bleibt noch immer ungewiß und, aufs gelindefte zu urtheilen, bochft unmahricheinlich, bag bie felige Frau ihrem gemefenen Chegemahl wirflich ericbienen- fep, ober (bestimmter ju reben) baß fie alle die feltfamen Ereigniffe (von bem Sturmwind bei ruhiger Luft bis zu ber Ericbeinung bei bellem Tage) in felbsteigner Derfon gewirft habe: aber herr 28\*\*! wenigftens icheint bier= über feitbem er fich vermittelft feiner Spothefe alles Beichehene begreiflich machen fann, vor ber Sand vollig beruhigt, municht aber nun befto eifriger, bag biefe ibm außerft wichtig icheinenbe Gache auch von ber gangen Menichheit bafur anerkannt merbe. Er bittet baber am Schluß feines Buch: leins "alle Pfpchologen und Anthropologen, Metaphpfifer, Philosophen, Belt: und Menschenkenner, Denfer und mabrbeitliebende Menschen, ihm nicht allein ihr gang unparteiisches, reiflich überlegtes, auf fichere Grunde gestüttes Urtheil über diefes fonderbare Kactum, fondern auch möglichfte Aufflarung und freundschaftliche Belehrung barüber unummunden mitzutheilen." - Er geht noch weiter: er hofft und erwartet fogar, daß "ber Menschheit moblwollende Kürften und Regenten aller Urt ihren biegu fabigen Unterthanen, vorzüglich ben Profefforen, die Unftellung abnlicher Experimente gewiß gur Pflicht machen werden," und zweifelt um fo weniger, bag biefe zu Erfüllung berfelben fich um fo williger finden laffen werben. da hiedurch die Richtigkeit seiner Erzählung am ersten, beften, ftrenaften und zwedmäßigften geprüft und erfannt werben fonne.

Blandine. Sage mir boch, Bruber, mas herr B\*\*1 wohl unter ber Unftellung abnlicher Erperimente verfteht?

Wilibald. Da fragst du mich mehr, als ich selbst weiß, und ich muß offenherzig bekennen, daß ich weber verstehe noch begreife, was der gute Mann damit fagen will. Soviel ich einsehe, kann man weder das, was er für wirkliche Erscheinung seiner Gattin nach ihrem Tode hält, noch das, was er selbst dabei gethan, ein Experiment im gewöhnlichen Sinne des Bortes nennen. Verdiente es aber auch diese Benennung, so sehe ich nicht, wie in einer Sache dieser Art durch die von Andern dazu geschickten Personen augestellten Experimente die Richtigkeit seiner Erzählung am besten und strengsten geprüft und erkannt werden könnte. Geseht, bundert, ja tausend Psychologen und Anthropologen in der Welt hätten mit ihren Weibern, Anverwandten oder Kreunden

eine folde Abrede getroffen, wie Berr 28\*\*! mit feinem Sann= den, und die Bufage berfelben, ihren befagten Dannern, Bermandten oder Kreunden nach ihrem Tode ju ericheinen. mare ohne allen Erfolg geblieben: fo murbe und tonnte fein vernünftiger Menfc bieraus allein einen binlanglichen Beweiß gegen die Richtigfeit feiner Erzählung berleiten. Denn, mas zehntaufend Andern nicht begegnet ware, konnte gerade ihm allein begegnet fepn. Much fann herr D. 28\*\*! ficher barauf rechnen, daß ihm alle Philosophen, benen er ein ähnliches Experiment anfinnen will, ins Geficht lachen und ibn fragen werden: wie er habe vergeffen tonnen, daß zu Unftellung eines Experiments erfordert werde, daß die Bedingung, unter welcher der bezweckte Erfolg besfelben allein möglich ift, völlig in unferer Gewalt fen? Die follten es aber bie Philosophen anfangen, um einen Beift jum Erfcheinen gu nothigen, wenn er nicht fann?

Blandine. Herr B\*\*! muß sich aber doch etwas dabet gedacht haben, wenn er behauptet, daß durch die Erperimente, auf die er so ernstlich dringt, die Wahrheit seiner Erzählung geprüft werden könne?

Wilibald. Benigstens mußte er in dem Angenblic, da ihm diese selfame Behauptung entsuhr, schon wieder verzgessen haben, daß er unmittelbar vorher gesagt hatte: "Nur ein Thor oder Unwissender oder —" (was dieser Strich bedeute, ist leicht zu errathen) "tönnte die Reinheit meiner Abssicht und die aufrichtige Wahrheitsliebe, die Zuverlässseit meiner Erzählung des erlebten und hier dargestellten Factums vertennen, bezweiseln, sich in Vermuthungen, Andichtungen und Anschwärzungen verlieren."

Dlandine. Ei, ei! wie wurde es und beiden ergeben, Bruder, wenn diefer Mann, der einen fo handfesten Glauben

an fich felbft bat, jemale erfahren follte, mas fur profane Bedanten bas Ractum, bas ibm in einem fo boben Licht er= icheint, in und veranlagt bat. Aber was fur ein Ropf muß bas auch fenn, ber die blofe unschulbige Bermuthung, bas er obne feine Sould getaufcht worden fevn tonnte, mit Unfcwarzungen in biefelbe Reihe ftellt?

Wilibald. Ungludlicherweife glaubt ber Dann, feine Ehre fep fo fart bei biefer Gache intereffirt, bag er, wenn am Enbe ein Berbacht von Gelbittaufdung auf ibm erfiben bliebe, .. vor aller Belt beschimpft und mit bober Indianation pon allen Babrheit liebenden und rechtschaffnen Menichen belegt werben mußte."

Seimar. Dieg fonnte bochftens ber Rall fenn, wenn ibm bewiefen werden tonnte, bag er, aus welcher Abficht es auch fenn mochte, die gange Erscheinungegeschichte erdichtet babe. Aber vor diefer Gefahr ift er, bunft mich, ficher. Dochte er por der Möglichkeit, daß er von einem Undern ober von feiner eigenen Phantafie getäuscht worden, eben fo ficher fen! 3d muß befennen, Freund Bilibald, daß die nabere Beleuch= tung biefer Bunderdinge meinen ebemaligen Glauben febr gefdmacht bat. Total - 100 and the

Wilibald. Die follte fie auch nicht, ba ber aute Doctor felbst feiner Sache so wenig gewiß ift, bag er - fogar, nach= bem er von ber Bewahrheitung diefer Gefvenstergeschichte als von einer bem gangen menschlichen Beschlecht außerft wichtigen Ungelegenheit gefprochen und alle Regenten aufgeforbert bat, abuliche Erperimente ihren Unterthanen jur Pflicht zu machen, - auf ber vorletten Geite feines Buchs noch immer ale einen möglichen Fall vorausfest, bas Bange tonnte ale Taufdung verworfen werben muffen. Dies fagt er ausbrudlich und fpricht gleichwohl noch auf bem namlichen

Blatte von mehrmaligen Warnungen, die er von feiner ver= emigten Gattin erhalten haben will, und bag fie ibn, auch nach den erften vier Bochen, wie ein Schubgeift bis zu Ende des halben Trauerjahrs umschwebt habe. Da er fo positiv von dieser unmittelbaren Verbindung fpricht, die ein balbes Jahr lang swiften ihm und der Berftorbenen ftattgefunden, wer follte zweifeln, daß er völlig überzeugt ift, die angeb= lichen Warnungen baben wirflich von ihr bergerührt, und weder fein Berg noch feine mit ber Berftorbenen immer beschäftigte Phantaffe babe thätigen Antheil daran gehabt? Aber warum fagt er feinen Lefern nicht mehr von biefen damonistischen Beweisen, die er eine beträchtliche Beit lang und (wie es icheint) ziemlich baufig von bem Dafenn und der Rabe feiner Gattin erhalten haben will? Warum fagt er und nicht, worin diese Warnungen bestanden, oder, wofern er feine Urfachen bat, damit gurudzuhalten, marum durfen wir nicht wenigstens wiffen, an welchen fichern Merkmalen er erfannt babe, baß fie mirflich von ihr bergerührt? Bewiß hatten Anthropologie und Pfochologie, für beren Bervollfomm= nung er fich fo intereffirt, auf alle Kalle mehr babei gewonnen, ale bei feinen mubfamen Erperimenten mit dem Alfoven= fensterden.

Blandine. Weift du auch, lieber Wilibald, bag bie Gefpenfterftunde beinahe vorüber ift?

Witibald. Wir haben alfo bem guten Doctor B. eine Unterhaltung zu banten, die nicht fehr langweilig gewesen sepn muß; und bas ift mehr, als ich von bem größern Theile seines Buches ruhmen kann.

Selmar. Indeffen weiß ich doch nicht recht, ob ich mich bei bir bedanten oder über dich beflagen foll, daß du mir einen angenehmen Wahn geraubt und mich aus bem Vortheil gefett haft, wenigstens eine Beistererscheinung anführen zu tonnen, deren Wahrheit den entschiedensten Gegner aller Geister= und Gespenstergeschichten nach dem hartnacigsten Widerstand endlich doch überwältigt und zum Glauben gezwungen hat.

Wilibald. Wenn biefer Verlust bein größter Kummer ist, lieber Solmar, so habe ich bir zwei ober brei wohlbeglaubigte Erzählungen von ganz andrer Wichtigkeit und Beweistraft als bie W\*\*liche mitzutheilen, die bich reichlich bafür entschäligen werben. Sie sollen dir auf unfre nächste Jusammenkunft vorbehalten bleiben. Für heute ist genug.

## Enthanafia.

3weites Gefprach.

Das nächstemal, da die beiden Freunde wieder zufammen kamen, vergaß Selmar nicht, Wilibalden an sein
Versprechen zu erinnern. Ich berge nicht, sagte er, daß ich
noch stark an der Meinung hange, daß eine über alle Möglichkeit von Täuschung hinweggesetzte Erscheinung eines Verstorbenen ein großer Gewinn für die Menschheit wäre. Noch
vor Kurzem stand ich in dem Wahn, daß D. W\*1 und mit
einer solchen Erscheinungsgeschichte beschenkt habe. Du hast
mir Zweisel gegen sie beigebracht, die meinen Glauben an
sie gewaltig erschüttert haben. Es ist also nicht mehr als
billig, daß du mich für meinen Verlust entschädigest, und
ich bin begierig zu hören, wie du die Erwartung, in welche
bein Versprechen mich geseht hat, zu befriedigen vermögend
sepn wirst.

Wilibald. Ob eine über alle Zweifel weggesete Geiftererscheinung überall unter die möglichen Dinge gehöre, ist eine Frage, lieber Selmar, die wir vor jest noch dahin gestellt seyn lassen wollen. Ich versprach dir nur ein paar Erzählungen aus diesem Fache, die von viel größerer Wichtigkeit und Beweistraft für das Leben nach dem Tode seyn sollten, als die W\*\*Ische; und ich denke dir Wort zu halten. In beiden Geschichten spielt der bekannte schwedische Bergrath Swedenborg die Hauptrolle. Ich erinnere mich noch sehr wohl, daß vor mehr als dreißig Jahren allenthalben von diesen Anekdoten als von ganz neuerlich geschehenen Dingen gesprochen wurde. Indessen, da mir die nähern

Umftande entfallen maren, und ich mich auf feinen glaub= würdigen Beugen namentlich hatte berufen tonnen, murbe ich ihrer schwerlich erwähnt haben, wenn ich nicht in diefen Tagen zwar unverhofft auf einen Gemabremann geftoßen ware, der - nach meiner Schabung wenigstens - eine gange Bolke von gewöhnlichen Beugen aufwiegt. Es ift fein geringerer als der Verfasser der Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, herr Dieudonné Thiébault, Mitglied ber fonigl. Atademie ber Wiffenschaften zu Berlin u. f. m., ber biefe Anetboten, fo wie er fie unmittelbar aus bem Munde ber junachft dabei betroffenen Perfonen erhalten hatte, bem zweiten Bande bes befagten Werts, unter ber Rubrif: la Princesse Ulrique, Reine Douairière de Suede, einverleibt hat. herr Thiebault hatte, fo wie mehrere bamalige Gelehrte seiner Nation, mahrend bes Aufenthalts diefer Königin gu Berlin öftere bie Ehre, von ihr gur Tafel und gu ihren zwangfreien Abendgesellschaften gezogen zu werben. Bei einer folden Gelegenheit begab fich's, daß die Rede auf den damals vielbesprochenen Beifterseher Swedenborg fiel. Thiebault und fein College Merian munichten gu miffen, mas die Konigin von diefem außerordentlichen Manne halte. Bermuthlich um ben Beg biegu gu bahnen, ergablte Thiebault folgende Unetdoten, bie er von dem damals noch lebenden preufifchen Kam= merherrn und gemefenen Minifter in Solland und Franfreich, Baron v. Ammon (ber frangoffiche Autor nennt ihn b'hamon), unmittelbar erhalten habe. Der Schmager biefes herrn von Ummon war vor einiger Beit als hollandischer Gefandter gu Stocholm ploBlich mit Tod abgegangen. Balb nachher brachte eine bortige Sandlung ber Bittme, Schwefter bes befagten Barons, die Rechnung fur eine beträchtliche Euchlieferung, welche fie an ihren verftorbenen Gemahl noch zu fordern batte.

Die Dame glaubte gewiß zu fenn, bag biefe Rechnung bei Lebzeiten ihred Mannes ichon bezahlt worden, fonnte aber ungludlicher Beife die Quittung nirgende finden und murbe sich folglich, ba die Rechnungsbucher ber Raufleute gegen sie zeugten, zulest genöthigt geseben baben, noch einmal zu gablen. In biefer Berlegenheit rieth man ihr, fich an Gwebenborg zu wenden, ber, vermittelft feines freien Umgangs mit ben Berftorbenen, Belegenheit finden murde, fich bei ihrem Gemaht felbit nach ber Cache ju erfundigen. Gie folgte dem Rath; Swedenborg versprach, fein Bested zu thun, und nach einigen Tagen berichtete er ihr: "ber verftorbene Gefandte habe die Quittung wirklich an dem und dem Tage, ju ber und ber Stunde in feinem Cabinet empfangen, als er eben den und den Artifel in Baple's Borterbuche gelefen; und ba er gleich barauf burd ein anderes Geschäft unterbrochen worden, babe er die Quittung, jum Beichen, wie weit er im Lefen gefommen, in bem Buche liegen laffen." Und bier fand fie fich benn auch wirklich, in bem angegebenen Theil und auf der angegebenen Seite. Die Konigin (fo fahrt herr Thiebault in feiner Ergablung fort) fagte bierauf: bie Anefbote, beren Berr Thiébault fo eben erwähnt habe, fey eine von denen, die auch ihr erzählt worden, und die ihr am meiften aufgefallen, ohne baß fie gleichwohl bie Wahrheit bavon zu erfundigen gesucht hatte, da fie wenig geneigt fev, an bergleichen Bunderdinge ju glauben. Indeffen habe fie doch den Bergrath Swedenborg, den sie von Person tenne, auf eine Probe ftellen wollen. Wie er fich alfo eines Abends bei ihrer Cour eingefunden, babe fie ibn auf die Geite ge= nommen und ibn erfucht, er möchte ihren verftorbenen Bruder (ben Pringen von Preugen, Grofvater best jegigen Konigs) fragen: was er ihr in dem letten Augenblick, wo fie ihn

vor ihrer Abreise nach Stockbolm gegeben, gefagt habe? -Der Gegenstand biefer Frage fev fo beschaffen, daß ber Pring unmöglich das, was er ihr gefagt, irgend einer andern Derfon babe wieder fagen tonnen; und eben fo menig babe es ibr felbst einfallen tonnen, mit irgend Jemand bavon zu reben. Einige Tage barauf mare Swedenborg wieder gefommen, ba fic eben beim Spiel gefeffen, und habe fie um eine befondere Audienz gebeten, worauf fie ibm zur Antwort gegeben: er tonne ibr vor Jedermann fagen, mas er anzubringen babe. Aber Swedenborg babe geaußert: bas, mas er ihr wiederzufagen gefommen fen, laffe teine Beugen gu. Diefe Untwort habe fie gleich fehr unruhig gemacht; fie habe ihr Sviel einer andern Dame gegeben und den bier gegenwartigen ichwedi= ichen Reichsrath von Schwerin erfucht, mit ihr zu tommen. Sie babe fich barauf in ein andered Simmer, wo fonft Diemand gewefen, verfügt, ben herrn von Schwerin an bie Thur geftellt und fen mit Swedenborgen bis an das andere Ende bes Bimmers gegangen, ber ihr bann gefagt habe: "Gnabigfte Konigin, Sie haben Ihrem herrn Bruder, bem bochfeligen Pringen von Preußen bas lette Lebewohl au Charlottenburg gefagt an bem und bem Tag, in ber und ber Stunde Nachmittags; wie Sie barauf über bie lange Galerie bes Schloffes gingen, begegneten Gie ibm wieber. und ba nahm er fie bei ber Sand, führte Gie an biefes und biefes Fenfter, wo er von niemand als von Ihnen ge= hort werben tonnte und fagte Ihnen folgende Borte: -"-"Die Konigin (fahrt herr Thiebault in feiner Erzählung fort) theilte und biefe Borte nicht mit, verficherte aber, cs maren eben biefelben gemefen, die ihr Bruder ju ihr gefproden, und die fie ficherlich nicht vergeffen habe; fie fette bin= ju, es ware ihr in felbem Augenblid beinabe übel geworben; auch forderte sie den herrn von Schwerin zum Zengen auf, ber sich begnügte, in seinem gewöhnlichen latonischen Styl zu sagen: Madame, das Alles ist wahr, wenigstens in dem, was mich betrifft." — hier, lieber Selmar, hast du nun meine Anesdote aus der Geisterwelt, und ich hoffe, du wirst gegen die Glaubwürdigseit einer Dame, wie die ehemalige Königin Ulrife, welche die Sache als ihr selbst begegnet, bezeugt, und eines Mannes wie Thiebault, der sie unmittelbar aus dem Munde der Königin der ganzen Welt wieder erzählt, nichts einzuwenden haben.

Selmar. Bei Gott! bas ift eine erstannliche Be-

Blandine. In der That etwas gang Unglaubliches, wenn es nicht von fo unverwerflichen Zeugen befräftiget mare.

wilibald. Das Schonfte an ber Sache ift, bag, wenn auch an allen ben Beifter : und Befpenfter : Siftorien, wovon alle Lande und alle Spinnfinben ber Belt voll find, fammt und fondere fein mabres Wort mare, nur biefe einzige Ergablung ber Ronigin Ulrife in ihren wefentlichften Umftanben auf einer wirklich geschehenen Thatsache beruhen burfte, um und von dem Leben und ber fortbauernben Perfonlichfeit nach bem Tobe bie größte Gewißbeit an geben und alle Erperimente, wozu herr D. 2B. bie gefammte philosophische Junung auffordert, überfluffig zu machen. Swedenborg, ein angefebener und beguterter fcmebifcher Chelmann, ein Mathematifer, Naturforfcher und Mineralog von Profession, ber fich in diefen Addern einen Namen gemacht und in ben erften fünfzig Jahren feines Lebens immer für einen febr vernunf: tigen Mann gehalten worden war, verfichert, bag ibm burch Gottes besondere Bergunftigung die unfichtbare Belt aufgethan worden fep, und daß er unter Anderem anch bie

verstorbenen Menschen, in derfelben Gestalt, worin fie fich bet Leibesleben gezeigt, im Reich ber Geifter auffinden und fich von Angesicht zu Angesicht mit ihnen beforechen tonne. Die= fem Manne trägt feine Konigin (um ihn auf eine Probe, bei welcher ihr fein Betrug möglich ichien, zu ftellen) auf, ihren verftorbenen Bruder um etwas zu fragen, mas außer ihr felbft und bem Berftorbenen teine Scele wiffen fonnte. Rach einigen Tagen tommt Swedenborg und fagt ihr von Wort ju Bort, mit Bemerfung aller Umftanbe bes Orts und ber Beit, mas fie zu miffen verlangte. Er mußte es alfo nothwendig von dem Berftorbenen felbft vernommen haben: er batte ibn folglich gefeben und gefprochen: ber Berftorbene lebte alfo noch in einer für und Undern unfichtbaren Belt fort, erinnerte fich noch genau ber befonderften Umftande seines vorigen Lebens und hatte folglich seine gange Perfonlichkeit behalten. Alles dieß ift gewiß und unleugbar, wofern es die Ergablung ber Konigin ift. Das tonnen wir, billiger Beife, von dem Leben nach dem Tode mehr zu wiffen verlangen?

Blandine. Ich berge nicht, bag ich, nachdem ich eine mal fo viel bavon weiß, noch gar viel mehr wiffen mochte.

Selmar. Dagu tonnten alfo boch wohl bie von D. 28\*\*! anempfoblenen Experimente bienlich fenn?

wilibald. Es ging einmal (ich erinnere mich nicht, vor wie langer Zeit) eine Sage durch ganz Europa, daß einem Anaben (ich weiß nicht mehr wo) ein Jahn von gediegenem Golbe gewachsen sey. Gelehrte aller Arten, Theologen, Philologen, Naturforscher, Aerzte und Shemiter beeiserten sich in die Wette, dieses Bunder zu erklären; es wurde viel barüber gesprochen, geschrieben und gestritten; eine Sypothese verdrängte die andere, und der Knoten wurde immer

verwickelter, je mehr Sande fich mit feiner Auflofung befchaftiaten. Endlich, ba man bes Dings mube gu werben anfing, gerieth ein maderer ichlichter Mann, ber meder Argt noch Apotheter, weder Theolog noch Philolog noch Mineralog war, auf den Ginfall: ob es nicht wohlgethan gemefen mare, bever man fich mit Erflarung bes golbenen Bahns fo viele Dube gegeben, dem wirflichen Dafenn besfelben genauer nachzufragen. Er that es, und es fand fich, daß ber Knabe, bem ber Bundergabn gewachfen fenn follte, einen Babn hatte, der aus iraend einer aufälligen Urfach etwas gelblich geworden, übrigens aber ein fo natürlicher Sahn mar, als alle übrige. -Bare es nicht auch von und wohl gethan, wenn wir, bevor wir und über die von Smedenborg gefundene Nordmeft = Gin= fahrt in die Beifterwelt und die daher gu hoffenden Entbedun= gen freuten, vor allen Dingen in Erwähnung nabmen. ob es mit der Unefdote felbft richtig fen?

Selmar. Konnte eine fo respectable Garantie noch einen

Bweifel zulaffen?

Wilibald. Wenigstens scheint die Königin selbst, welche dieses wunderbare Abenteuer erzählt, von ihrem Unglanden nicht dadurch geheilt worden zu sevn. "Tausend Dinge, sagte sie zu den Herren Thiebault und Merian, scheinen übernatürlich und sind uns unerklärdar, weil wir nur die Resultate derselben kennen; und Personen von Verstand, die das Wunderbare lieden, prositiren davon, um sich in einen außerordentlichen Rus zu sehen. Herr Swedenborg war ein gelehrter und in seinem Fache sehr geschiedter Mann; auch hat er immer für einen rechtschaffenen Mann gegolten; ich begreise nicht, wie er dazu gekommen ist, etwas zu wissen, was Niemand hätte wissen sollen; aber dessenungeachtet glaube ich nicht, daß er eine Unterredung mit meinem verstorbenen

Bruder gehabt habe." — Und, aufrichtig zu reden, ich glaub' es eben fo wenig als bie Königin.

Blandine. Bas fagt benn herr Thiebault bagu?

Wilibald. Rein Wort.

Blandine. Das ift ber furgefte Beg, aus ber Sache gu tommen.

wilibatd. Bermuthlich bentt er eben fo bavon wie bie

Ronigin.

Blandine. Am Ende tonnten Ihre Majestat leicht eine sehr gute Urfache ju Ihrem Unglauben gehabt haben. Es ware brollig genug, wenn sie bie gange Anetbote aus dem Stegreif blos darum erdichtet hatte, um die beiden Philosophen, die sich so ernftlich nach ihrer Meinung von einem Geifterseher erkundigten, zum Besten zu haben.

Setmar. Welch ein Einfall! Fast follte man glauben, Blandine, Sie waren an der Ronigin Stelle fabig gewesen, der Philosophie einen folchen Streich zu fpielen.

Blandine. Ich murde, wie es scheint, wenig bamit über fie gewonnen baben.

witibald. So wenig als über ben gemeinen Menschenverstand, der, ungeachtet des unauslöschlichen hangs der
Menscheit zum Bunderbaren und troß der Millionen Jauber- und Geister-Mährchen, die seit Jahrtausenden aus einem
Mund in den andern übergegangen sind, dennoch immer
unverrückt seinem Glauben an die Natur treu geblieben ist.
Bei allen Vorfallenheiten, in allen Lagen und unter allen
Umständen unseres Lebens erwarten wir immer, daß Alles
naturlich zugehen werde. Eroß den Jauberinnen, die den
Mond durch ihre Beschwörungen vom himmel herab zogen,
rechneten die alten Theffalier so sicher als wir, daß in der
achten Nacht nach dem ersten Viertel der Vollmond am

himmel zu feben fenn werde, und feit undenflichen Beiten hat noch niemand, wenn er einen Palaft ober Tempel ober nur einen Ganfestall bauen wollte, fich nach einem Bauberer umgethan, ber durch einen blofen Schlag mit feinem Stab ober mit einem einzigen Bort alle fieben Bunder ber Belt aus nichts bervorgeben laffen fann; fondern man ftellt Bimmerleute, Steinmegen, Maurer u. f. w. an, wiewohl fie in der Wirklichkeit binnen Jahr und Tag nicht fo viel ausrichten, als die Stlaven ber Lampe im perfifden Dabrden in wenigen Minuten. Eben fo ift es auch mit ben Ergab= lungen von Spufereien und Erscheinungen verftorbener Denichen. Es gibt feine Stadt, fein Dorf, fein ebemaliges Mondes oder Nonnen - Rlofter, fein altes Schlof, feine alte noch neue Kamilie, worin fich nicht folde Bunderdinge qu= getragen baben follten, und ichwerlich lebt, von den bochfen Claffen bis zu den niedrigften, eine Perfon in der Belt, die nicht eine ober mehrere Geschichten biefer Art zu erzählen hatte. Bahr ift's, biejenigen, die in felbsteigener Verfon bergleichen Erscheinungen gehabt zu haben verfichern, machen bei Beitem die fleinfte Babl aus; bingegen betbeuern alle Hebrige, ihr Mabreben von volltommen glaubwürdigen Mugenober Obrenzeugen empfangen zu baben; und ware dief, fo mußte die Bahl berer, welchen folche Dinge begegnet maren, unendlich groß fenn. Wenn nun alle diefe Beugen wirflich Glauben verdienten, oder, um mich unzweideutiger auszubruden, wenn die Erscheinungen, benen fie Beugniß geben, weder Betrug noch Taufdung ber Ginbildungefraft gur Urfache batten: mußte nicht ber Glaube, daß wir überall von ben Beiftern der Berftorbenen umgeben find, daß fie mitten unter und wohnen und ihr Wefen treiben, daß fie noch immer in Berbindung mit und fteben und Antheil an und

nehmen, mußte nicht biefer Glaube icon langft allgemein festgesett fenn und einen febr merklichen und mannigfaltigen Einfing auf die Vorftellungsart und die Sandlungen ber Lebenden baben? Dugt' es und nicht immer fenn, als ob unfere Verftorbenen noch lebten und alle Augenblice wieder= fommen fonnten, und über taufend Dinge gur Rechenschaft au gieben, die wir jest thun, aber schwerlich thun murben, wenn wir fie unter ihren Augen gu thun glaubten? Dieg ift aber lange noch nicht Alles. Wenn es mahr mare, baß icon fo viele Millionen Menschen fich nach ihrem Tode bat= ten feben laffen: fo mußte bas, mas Swedenborg fur ein befonderes, ihm allein von Gott verliehenes Vorrecht hielt (bie Gabe, die Verftorbenen gu feben, mit ihnen gu reben und, nach ihrem und unferm Belieben, Umgang mit ihnen gu pflegen), allen Menichen gemein fenn. Denn, ba und fein Berftorbener fichtbar werben fann, wofern er nicht einen or= ganischen Korper bat, ber, wie fein auch ber Grundstoff fenn mag, bicht genug ift, um von menschlichen Mugen beutlich gesehen zu werden: fo ift flar, daß g. B. der verftorbene Caius, wofern er g. B. von mir gefeben werden tann, allen Andern, welche Augen zu feben haben, eben fo fichtbar fenn muß als mir. Und ba er mir nur vermittelft eines organi= ichen Korpers, ber ber feinige, b. i. ein mit feiner Geele innigft vereinigtes Organ berfelben, ift, fichtbar werben fonnte: fo ift nicht weniger flar, daß er immer mit diesem feinem Körver vereinigt bleiben, und alfo immer in dem Kalle fenn muß von Jedermann gefeben werden zu tonnen.

Blandine. Es mare benn, bag er fich vorfaglich ver-

Willbatd. Das mag er thun! Alle die Milliarben Berftorbener, womit Luft, Erbe und Meer angefullt find,

tonnen oder werden fich doch nicht immer, wie die Maulmurfe, in die Erde verfriechen wollen? Denn bu mußt bedenten, bag, wenn unter taufend vorgeblichen Geiftererichei= nungen auch nur eine mahr ware, noch immer eine anfebnliche Babl von Berftorbenen beraustame, welche vermittelft ibred Körvers fichtbar werden tonnten. Wären ihrer aber auch nur hundert oder funfzig oder noch weniger, fo ift nicht abzufeben, warum fie allein ausschließlich mit Vatentforpern, fo au fagen, begabt fepn follten, die gur Gichtbarfeit befonbere privilegirt maren. Dein! mas von Einem gilt, muß von Allen gelten; und wenn folglich alle nur feit ben nach= ften 6000 Sabren verftorbene Menschen mit fichtbaren Rorpern verfeben find, fo muß unfer Planet, außer ben taufend Millionen lebender Menfchen, die (nach den Regeln der poli= tifden Rechenfunft) fich bermalen auf feiner Oberflache befinden, wenigstens noch mit zwei- bis breibunderttaufend Millionen fichtbarer Berftorbener bevolfert fenn, fo bag auf einen fichtbaren Lebenden wenigstens zweihundertundfunfzig fichtbare Todte tamen. Das mare boch, mabrlich! beinabe fo viel, als ob alle diese Millionen von Menfchen gar nicht gestorben waren. Aber auch bas ift noch nicht Alles. Ein organischer Korver, mar' er auch aus Aether gewebt, tann nicht obne eine feiner Natur angemeffene Rabrung besteben. Man ift zwar, foviel ich weiß, noch nicht fo weit gefommen, die Quantitat von Lichtstoff und von den verschiednen Luft= und Gasarten genau angeben zu tonnen, die ein Menich binnen einer gewiffen Beit zu Unterhaltung feines Lebens unumgänglich nothig bat; von den Berftorbenen, bie, befage des Swedenborgifchen, durch ungablige Erscheinungen bestätigten Beugniffes, in fichtbarer menschlicher Gestalt auf ber Erbe fortleben, lagt fich dieß noch weniger bestimmen: aber fo viel ift boch ziemlich flar, baß ber tägliche Aufwand, welchen 200,000,000,000 Berstorbene von den besagten Nahrungsstoffen machen wurden, den 1000,000,000 Lebenden schwerlich fo viel übrig ließe, als zu ihrer nothdurftigsten Subsistenz erforderlich ist.

Blandine. Du machst mir angst und bange, Bruder! Wer weiß, ob nicht die unendliche Menge von Krankheiten, die unsern armen Aerzten so viel aufzurathen geben, besonders die großen Epidemien, z. B. das gelbe Fieber zu Malaga, woran die Menschen hinsterden wie die Fliegen, keine andere Ursache hat; und ob nicht die Nothwendigkeit, unsern Lebenstoff mit einer so ungeheuren Masse von Verstorbenen zu theilen, der wahre Grund ist, warum die Dauer des menschlichen Lebens von einem Jahrtausend zum andern so sehr abgenommen hat; da hingegen die Menschen in den ersten 1000 Jahren der Welt, wo die Anzahl der Verstorbenen noch sehr gering war, ihr Leben bis auf acht und neun Jahrbunderte brachten.

witibald. Deine Bermuthung lagt fich horen, Blanbine, und wird ben Gonnern bes Swedenborgifden Spftems nicht unwillfommen fenn.

Blandine. Wenn bas Alles aber auch nicht wäre, so muß ich boch gestehen, baß die Vorstellung, mitten in einem so fürchterlichen Gebränge von lebendigen Todten zu leben, etwas höchst Widerliches für mich hat und, wenn ich ihr nachhängen wollte, fähig wäre, mir das Leben gänzlich zu verleiden. Aber sollte denn kein Mittel sepn, und wenigstens die große Masse dieser Beschwerlichen vom Halse zu schaffen? — Da fällt mir zum Gluck die Unterwelt der alten Griechen ein. Könnt' es dieses in allem Andern so sinnreiche Volk nicht auch hierin getrossen haben? Gewiß hat das Innere der Erde, wohin sie ihren Tartarus und ihr Elpsium sehen, Raum

genug für eine weit größere Menge von Tobten, als man bermalen gablt; wenigstens in ber Woraussegung, bag von Zeit zu Zeit ein beträchtlicher Transport in irgend einen andern Planeten abgeführt wurde.

Witibatd. Genng, Blandine, und icon zu viel in biefem Ton über etwas, moruber fo Benige Scherz verfteben; wiewohl ce unbefangenen Menschen wirflich schwer wird, ernsthaft über einen Wegenstand ju bleiben, ber bem Scherg von allen Seiten fo viele Blofen gibt. 3ch fage alfo in gangem Ernft: Bare die Bahrheit auch nur einer einzigen Ericbeinung ober Unterredung eines Berftorbenen mit einem Lebenden unwidersprechlich ju erweifen, fo daß es 3. 3. vollfommen gewiß mare, bag ber Bergrath Swedenborg mit bem Dringen von Dreugen nach beffen Tobe gefprochen und von ibm erfahren hatte, was biefer Pring mit der Konigin Ulrife ingebeim geredet babe; fo murbe aus diefer Thatfache folgen: baß der besagte Pring nach seinem Tode als eben biefelbe. Derfon, die er vor bemfelben war, im Beifterreich fortgelebt und in feinem neuen leben bas Bermogen beibehalten habe. fich mit einem noch in diefem Erdenleben befangenen Sterb= lichen ju unterreden; und biefe beiden Refultate murden, tros aller Ungereimtheiten, die aus ihnen hervorzugehen scheinen mogen, eben fo gewiß fenn, als die Thatfache felbit, wovon fie unmittelbare Folgen find. Daß aber diese vorgebliche Thatfache oder irgend eine andere biefer Art jemals zu einer folden historischen Gewißheit zu bringen fen, bag fein Bernunftiger ibr feinen Glauben verfagen fonnte: dieß ift, mas ich folechter= bings leugne.

Selmar. Wie erflärst bu bir benn bas, was bie Konigin Ulrife, als etwas zwischen ihr und Swedenborg wirklich Vorgegangenes, erzählte? wilibald. Ich befinde mich ganglich in bemfelben Fall wie diese Majestat felbst; ich begreife nichts davon, aber ich glaube nicht, daß Swedenborg weder mit dem verstorbenen Prinzen noch irgend einem andern Verstorbenen wirklich gesprochen habe.

Selmar. Die Konigin mußte also (wie Blandine schon vermuthete) die gange Geschichte geradezu er — bichtet baben? —

Wilibald. Dber Swedenborg hatte auf irgend einem natürlichen Wege bie geheimen Worte, die ber Pring in bem und dem Fenfter der Galerie zu Charlottenburg zu ihr gefprocen, erfahren und hatte bas Borgeben, fie erft nach bem von ber Konigin erhaltenen Auftrag aus bem Munde bes Ber= ftorbenen entnommen gu haben, blod erdichtet ober, beutich ju reben, erlogen, um fich baburch in ben Credit eines außerordentlichen Mannes ju fegen und fein vorgeblich erhaltenes Borrecht, jugleich in diefer und in ber unfichtbaren Belt ju leben, burch ein recht auffallendes Factum in ben Mugen bes großen Saufens zu begrunden. Diefes Lettere icheint auch bie Meinung ber Konigin gewesen ju fenn, und es muß ihr alfo die Möglichfeit wenigstens bunfel vorgeschwebt baben, wie Swedenborg binter etwas gefommen fenn tonnte, movon fie geglaubt hatte, bag es ein ausschließliches Bebeimnig amischen ibr und ihrem Bruder geblieben fen. In der That ift auch bas Unwahrscheinlichfte und Unglaublichfte, wenn es nur nicht gang aus bem naturlichen Wege beraustritt, eber ju glauben, als etwas, bas mit allen befannten naturgefegen in offenbarem Biberfpruch ftebt.

Selmar. Es mußte alfo auch mit ber Entbedung ber verlornen Quittung bie namliche Bewandtniß gehabt baben?

Wilibald. 3ch febe nicht, warum ich nicht follte annehmen durfen, daß Swedenborg jufalliger Beife gerade berjenige, ber ben hollandifden Gefandten beim Lefen in Baple's Borterbuch unterbrochen, gewesen fev und alfo auch babe bemerten tonnen, daß der Gefandte eine Quittung in bas Buch gelegt, um ben Ort ju bezeichnen, wo er im Lefen fteben ge= blieben. Um auf den erften Blick auch die Rubrit bes Artitele gu bemerten, brauchte Swedenborg nichte als ein Paar gute Augen und, bes Bemerften fich bei Belegenheit wieder ju erinnern, nichts als ein gutes Gebachtnif. Uebrigens verbient noch in Betrachtung gezogen ju werden, baf Sweden= borg weber in ber erften noch in ber andern Anethote aus: brudlich fagt, bag er die Nachrichten, die er ber Wittme bes Gefandten und ber Ronigin ertheilt, aus bem Munde ber Berftorbenen habe: er begnugt fich, beiben Damen bie verlangte Austunft zu geben, und überlaßt es ihnen felbft, fich die Frage, wie er bagu gefommen fen, gu beantworten. Da bie Meinung von feinem Umgang mit ben Beiftern bamals in Stocholm bereits Credit ju gewinnen anfing, fo fonnte er fich barauf verlaffen, bag man biefen Ereigniffen bie munderbarfte Urfache unterlegen murbe.

Selmar. Du haltft alfo, wie ich febe, ben guten Swedenborg geradezu fur einen Betruger?

Wilibald. Ich fpreche nicht gern über außerordentliche Menschen ab. Ber tann fagen, was eine sehr starte Aulage zur Schwärmerei, mit der Begierde, etwas Außerordentliches zu seyn und zu scheinen, vereinigt, bei dieser oder jener einzelnen Person für seltsame Ausweichungen aus der gemeinen Bahn der Vernunft und Moralität bewirfen tann? Auch hierüber glaube ich dem Urtheil der Königin ohne Bedenken beitreten zu können.

Selmar. Und fo waren wir benn mit biefen Swedenborgifchen Anefboten, wovon du mich fo viel erwarten ließeft, noch gerade da, wo und die Erscheinungen der Frau Doctorin B. gelaffen baben?

mitibatb. Mir ift leib, bag ich Ja fagen muß. Inbeffen trofte ich mich mit ber Ueberzeugung, daß und feine andere Befdichte, Die in Diefes Rach gebort, nur ein Saarbreit meiter bringen murbe. Denn, furt und aut, es ift unmöglich, bag ein Menich, ber feiner Bernunft machtig ift, menn er felbit etwas biefer Urt erfahren zu haben vermeint, fich von ber objectiven Acalitat einer folden Biffon fo völlig überzeuge, bag nicht immer, wenigstens einige Beit nachber, Sweifel in ibm entfteben follten, ob er nicht entweder von feinen Sinnen ober von feiner Phantaffe ober burch bie Birfung eines außerorbentlichen Buftanbes feines Mervenipftems ober burch fremben funftlichen Betrug ober auf irgend eine andere ibm unerforschliche Beife getauscht morben fen. 3ft nicht herr D. 28. felbft, wiewohl er ein Buch über die wirkliche Erscheinung feiner Krau geschrieben bat, ein auffallendes Beispiel bievon? - Und wie tonnt' es anbers fenn? Benn wir und auch in bem Augenblid felbft, ba mir von einem folden Befichte überrafcht murben, nicht ermebren fonnten, unfern Ginnen ju glauben: fo ift boch ber Eindruck, ben eine ploBlich erscheinende und eben fo ichnell wieder verichwindende, unbetaftbare Debelgeftalt auf Die Ginne machen tann, nicht fart genug, bag er gegen bie Birfung bes Nachbenfens und ber Beit lange aushalten tonnte. Gine folde Erfdeinung ift eine ifolirte Begebenheit, von einer unbefannten Urfache in ben natürlichen Bufam= menbang unfere Lebens eingeschoben, welcher baburch amar auf einen Augenblick unterbrochen, aber im geringften nicht

veranbert wirb. Go wie fie aus nichts entftanb, gerfließt ne mieber in nichts und laft, gleich ben Begebenheiten im Traum, feine bleibende Gpur gurud. Ginem mebr ober minder lebhaften Traum abnlich, verliert auch bas Bild, bas im Getachtniß von ihr jurudblieb, nach und nach von ber Barme feiner Karben; und eine natürliche Kolge bavon ift, bağ wir endlich felbit an ber objectiven Realitat ber gehabten Erfdeinung zweifeln und wenigstens ungewiß bleiben, ob wir geträumt ober gewacht haben, ober, wofern wir und auch bes Lettern beutlich bewußt zu fenn glauben, bennoch nie mit und felbft einig werben fonnen, welcher unbefannten Urfache wir bas, mas wir einige Augenblice lang faben ober borten, beigumeffen batten. Befett aber, ich felbit 3. B. glaubte mein ganges Leben burch vollfommen gewiß zu fepn, baß eine verftorbene Derfon mir bei vollig machen Ginnen und rubiger Beiftesgegenwart erfcbienen fer, murbe ich barum bei andern anftandigen und nicht gang unaufgeflarten Menichen Glauben finden? Sie murben meine Erzählung wie ein anderes Mahrchen anhören; und wenn ich mich auch, wie D. 20 \*\*1, erbote, meine Ausfage vor allen Gerichten in ber Belt eiblich zu befräftigen, fo murbe ich bei ben Bernunf= tigen nicht mehr baburch bewirken, als bag fie mich von bem Borfat, fie miffentlich zu betrugen, frei fprachen; ben Glauben, daß ich felbst getäuscht fev, wurde ich ihnen nie benehmen fönnen.

Selmar. Leiber scheinen mir die Gründe deiner Meinung so einleuchtend, daß ich alle Hoffnung aufgebe, durch Erscheinungen und Experimente auf dem von Herrn W. vorgeschlagnen Wege einiges Licht über den Justand der Seele nach dem Tode zu erhalten. Aber sonderbar ist doch, wie bei so bewandten Sachen eine so ungeheure Menge von Geisterund Gespenster-Geschichten sich über den Erdboden verbreiten und sogar in Ländern, die sich schon seit Jahrhunderten einer immer steigenden Gultur rühmen, die auf diesen Tag nicht ausgerottet werden konnte. Ein so unverdränglicher und allgemeiner Boltsglaube kann doch schwerlich einen schwachen, jufälligen, auf blosen Sagen und Mährchen beruhenden Grund haben — er muß in der menschlichen Natur selbst tief gewurzelt seyn. Ist es vielleicht eine allen Menschen angeborne dunkle Ahnung der Unsterblichteit unsere Wessens, was den Erschinungen verstorbener Personen den Ursprung gab, und was und den Erzählungen dieser Art, wenn sie nur einigen Schein von Wahrheit von sich werfen, so gernglaubig entgegenkommen macht?

wilibald. Dir ift's nicht unwahrscheinlich, daß ein foldes Abnungevermogen in bem rathfelhafteften, noch viel au wenig gefannten und erforschten Theil unfrer Natur, ben man bie Ginbilbungefraft nennt, folummere und vielleicht im Bachen fowohl als im Schlafe bie Quelle mancher unfrer Eraume fev. Inbeffen erflare ich nicht gern Dunfles aus eben fo Duntelm. 3rr' ich nicht, fo liegt und ber Schluffel ju biefem Bebeimniß naber, als wir vermuthen. - Es ift eine alte, ungeblige Dal gemachte Erfahrung, bag eine lange Beit bingebt, bis ein Menich, ber burch irgend einen Bufall einer Sand, eines Urmes ober Rufes verluftig worden ift, auch ein bunfles Bewußtfevn, bas verlorne Glied noch im= mer ju befigen, verliert, wiewohl er beinahe alle Augenblide Belegenheit bat, ben Gebrauch besfelben zu vermiffen. 3ch halte mich gewiß, eben basfelbe muffe, vermoge ber innern Defonomie unfrer Ratur, auch ber Fall feyn, wenn wir einer Perfon, mit welcher wir lange in febr naben und innigen Berhaltniffen gelebt haben, burch ben Tob beraubt werden. Ein Beispiel, das ich anführen tonnte, — überzeugt mich, daß tausend andere — oder vielmehr, daß alle nicht ganz gefühllose Menschen in diesem Falle mehr oder weniger — das Nämliche erfahren mussen —

Erlaube mir, lieber Bruder, fagte Blandine, da sie aus ber veränderten Stimme und dem Stoden ihres Bruders schloß, daß es ihm zu schwer fallen wurde, fortzufahren, erlaube mir, daß ich meine eigene Erfahrung für dich reden lasse. Unser Freund weiß, wie herzlich die Freundschaft war, die mich von früher Jugend an mit meiner vor drei Jahren verewigten Schwester verband. Ohne den Umstand, daß eine langsame Abnahme ihrer Kräfte und endlich eine sehr beschwerzliche und aller Hüsse der Heilunst hartnäcig widerstehende Krantheit und in die traurige Nothwendigseit sesten, zwischen immer wechselnder Furcht und Hoffnung den Augenblic der Trennung täglich näher heranschleichen zu sehen, wurde es denen, die so innig an ihr hingen, kaum möglich gewesen seyn, sie zu überleben

Blandine hatte sich zu viel zugetraut, da sie sich für start genug hielt, ihren Bruder abzulösen. Ihre Thränen, die sie vergeblich zuruckzuhalten strebte, erstickten auf einmal ihre Stimme, und die wehmuthigste Erinnerung siel so warm und lebhaft auf ihr Herz, daß es ihr unmöglich war, fortzureden. Gute Seele, sagte Wilibald, indem er ihr mit abgewandtem Gesicht die Hand drückte — schäme dich nicht, daß du doch aus noch weicherm Thon gebildet bist, als ein Mann. Die Zeit hat mich endlich start genug gemacht, sobald nur die erste Bewegung vorüber ist, von dem, was in dieser wichtigsten Epoche meines Lebens in mir vorging, zu einem Freunde wie Selmar reden zu können.

Selmar. Auch wurde ich es ohne biefe Rudficht nicht über mein herz gewinnen, dich fortfahren zu lassen, wie sehr ich auch die Erfahrungen zu hören munsche, worin du ben Schluffel zu jenem so alten und allgemeinen Glauben ber Menschen zu finden vermeinst.

wilibald. Gludlicher Beife ift es ju meinem Swede nicht nothig, mich in eine umffandliche und ine Gingelne gebende Erzählung ber Befdichte meiner Geele in jenem -Beitraum einzulaffen. Ich fage gludlicher Beife, theile, weil es nach Berfluß einiger Jahre fcmer, wo nicht unmöglich, ift, bas, mas in einer ungewöhnlichen Lage in unferm Inner= ften unwillfürlich und ohne unfer Buthun vorging, gang rein von allen Ginmischungen ber Mbantafie und ber Urtheilsfraft barguftellen; theils, weil Alles, mas fich auf bas befondere und in feiner Urt, wo nicht einzige, boch gewiß bochft feltene Berbaltnif, worin ich fecheundbreifig Jahre mit ber Beremigten gelebt batte, bezieht, meinem Gefühl nach etwas Beiliges für mich ift und bleiben foll, wovon ich, ohne eine mir felbit unverzeibliche Profanation, mit feinem Dritten reben fann. Mart acm

Was ich mir also überhaupt von meinem damaligen Gemüthstustand am deutlichsten bewußt bin, ist, daß über ein Jahr lang eine Art von innigem Gesühl, daß sie lebe und mir nahe sev, mich nie verließ; auch dann nicht, wenn ich mit Arbeiten beschäftigt war, wobei die Seele ganz in sich selbst gesammelt seyn muß, um alle ihre Kräfte besto freier und harmonischer zusammenspleien zu lassen. Dieses Gesühl war sehr verschieden von demjenigen, was und die förperliche Gegenwart einer geliebten Person, mit welcher wir lange gelebt haben, aller Orten, wo wir sie zu sehen gewohnt waren, eine mehr ober weniger lange Zeit, lebhaft

vermiffen macht. Diefes lettere Gefühl ift immer ichmerg= lich; jenes hingegen gemahrte mir bas einzige Bergnugen, beffen ich bamals fähig war. Es war mit feiner mir bemertlichen Täuschung ber Ginbilbung verbunden: ich glaubte nicht, fie au feben ober au boren; aber mir mar, fie febe und bore mich. Ich fühlte ihre Nabe in meinem Innern, und fein Dogmatifer noch Cfeptifer hatte mir bir Gewigheit, daß fie lebe und Antheil an mir nehme, wegvernünfteln tonnen. Gobald ich allein war, unterhielt ich mich mit ihr, ohne bes emigen Monodrama's jemals mude zu werden. Sogar unter ben literarischen Arbeiten, die mich im erften balben Sabr ben größten Theil des Tages über beschäftigten, murde fie fo oft apostrophirt, als ich die Feder auf einen Augenblick nieder= legte, ohne baß ich in der vorhabenden Arbeit im geringften baburch gestört wurde. Im Gegentheil, diefes Gefühl ihrer geiftigen Rabe batte die Wirfung auf mich, welche die griedifden Dichter dem Unhauch einer Mufe gufdrieben; es belebte meine Lebensgeister und ftartte meinen Roof nicht weni= ger als mein Berg fraftiger ale bas beste Cordial; ja, ich bin überzeugt, bag ich ohne basfelbe bamals nicht nur nichts Er= trägliches hervorbringen, fondern bas Dafenn felbst schwerlich batte ertragen fonnen.

Selmar. Was mich am meisten wundert, ift, daß bei einer folchen Gemuthöstimmung beine Phantasie immer so unthätig blieb, als du sagst, und dir die Freundin, die dir unsichtbar immer so nahe war und so start auf dich wirkte, nie in sichtbarer Gestalt vor Augen stellte, da doch vielleicht nur ein einziger Grad höherer Spannung dazu vonnötben war.

wilibald. Ich murde mich felbft barüber munbern, wenn es nicht gu ben Gigenheiten meiner Ginbildungsfraft

(die überhaupt nie so feurig war) gehörte, daß sie mir die individuelle Gesichtsbildung und Gestalt der Personen, die ich am meisten liebte, sogar in meiner Jugend, nie so lebendig und mit so scharfen Jügen vorbilden konnte, daß ich, wenn ich ein Maler gewesen ware, nach dem Bilde, das mir von ihnen in der Phantasse vorschwebte, ein sehr ähnliches Porträt hatte zu Stande bringen können. Dieß war nun auch der Fall bei ihr, die ich inniger als je eine Andere geliebt hatte; und daher erkläre ich mir auch, warum ich sie so selten in Träumen sah. Denn, wiewohl mir ihre geistige Gegenwart sehr wohlthätig war, so gestehe ich doch, daß es Augenblicke gab, wo mir daran nicht genügen wollte; so daß ich sie nicht selten mit dringenden Bitten bestürmte, mir im Traum zu erscheinen, da dieß doch die einzige Möglichkeit, sie wiederzusehen, sev.

Selmar. Soffentlich ließ fie bich feine Fehlbitte thun.

wilibald. Ich kann nicht fagen, daß sie mir diese Gefälligtett nur ein einziges Mal erwiesen; auch dann nicht,
wenn ich mein Möglichstes gethan hatte, ihr die Mühe dadurch zu erleichtern, daß ich meine Phantasie mit Erinnerungen an die schönsten Scenen unsers Lebens zu erwärmen
suchte. Indessen störte mich dieß wenig in jenem wohlthätigen Gefühl ihrer unsichtbaren Nähe, und ich wußte mir
allerlei Gründe anzugeben, warum sie meine Bitte nicht erfüllen wolle, wenn sie es auch könnte. Kurz, ich gewöhnte
mich an den Gedanken, daß, seit ihrem Verschwinden aus
der sichtbaren Welt, teine andere als eine geistige Gemeinschaft — as soul approches soul, wie ein englischer Dichter
sagt — zwischen uns möglich sep. Ich suchte mich nun
durch die Vorstellung zu entschädigen, daß sie, die einst mein
guter Engel in irbischer Gestalt gewesen war, nun eben dieses

Berhaltniß gegen mich und die Ihrigen unfichtbarer Beife fortiebe: und es wurde mir um fo leichter, biefe Vorstellung lebendig zu erhalten, da ich ein fonderbares Vergnügen baran fand, jeden meiner beffern Gedanten ibrer Gingebung und jedes noch fo fleine gludliche Ereigniß meines Lebens ihrer Leitung und Mitwirfung jugufdreiben. - Doch ich febe, daß ich ziemlich weit über die Grenzen, die ich mir gezogen babe, binaus gerathen bin, und will also nichts binzusepen, als, daß auch jenes felige Gefühl, nachdem es über ein volles Tabr fast in gleicher Starte gedauert hatte, endlich dem Ginfing ber Beit und ber Berftreuungen des Lebens unterlag, unvermerkt von feiner Lebhaftigfeit verlor und fich endlich in die Maffe jener bunteln Gefable gurudgog, deren wir und gwar gewöhnlich nicht bewußt find, die aber durch die geringfte Ver= anlaffung alle Augenblicke wieder bervorgerufen werden und die Rraft, womit fie auf unfer Gemuth wirken, nie gang verlieren.

Wenn ich von diesem Gesus alle Individuelle beseitige, so bleibt vermuthlich nichts übrig, als was alle Menschen in ähnlichen Fällen von jeher ersahren haben und immer ersahren werden: nämlich etwas, demjenigen sehr ähnlich, was jeder Mensch, der durch einen Jusall einen Arm oder ein Bein verloren hat, ersährt, indem er, wiewohl bieses Verzustes sich vollsommen bewußt, eine Zeit lang das verlorne Glied noch immer zu besigen wähnt und seines Irrthums meistens nur in dem Augenblick deutlich gewahr wird, da er Gebrauch davon machen will. Daß auch jenes Gefühl, wie dieses, sich aus der Macht der Gewohnheit ganz natürlich erztlären lasse, davon soll jest nicht die Rede seyn. Aber dünkt es dich nicht auch, Selmar, daß es eine eben so natürliche Grundlage des mit der Länge der Zeit so gemein gewordenen

Glaubens an Beiftererscheinungen habe merden fonnen? Diefes Gefühl oder, wenn bu willft, diefer gefühlahnliche Bahn, daß eine verftorbene Person noch da fen, leiht naturlicher Beise allen Erinnerungen an dieselbe einen bobern Grad von Lebbaftigfeit und Barme; Beides frannt - und bei ichmerblutigen oder nervenfranken Versonen übersvannt es auch wohl - bie Ginbildungsfraft. Bei manchen, gumal gum Traumen obnehin geneigten Versonen bringt es öftere Traume bervor, morin die verstorbene Verson lebt und bandelt; und so wie (nach Agathodamone Meinung) Traume diefer Art im Kindes= alter des menschlichen Geschlechts und bei allen Boltern, die noch auf den unterften Stufen ber Bildung fteben, ben Glauben an das fortdauernde Leben der Berftorbenen im Lande ber Seelen erzeugt gu haben icheinen, fo tonnten fie auch gar wohl den erften Gefvenftergeschichten das Dafenn gegeben haben.

Wenn dieß aber anch nicht ware, so bedurfte es, um ben Glauben an Geistererscheinungen zu begründen, schwerlich mehr als einige wenige Fälle, wo der individuelle Nervenzustand bei Personen von starter Einbildungstraft die Idee eines Verstorbenen bis zur Anschaulichkeit außer sich erhöht hatte. Leichtglaubigkeit und Hang zum Bunderbaren sesten dann solche vermeinte Ereignisse gar bald in Umlauf, und sie erhielten, wie gewöhnlich, in jedem neuen Munde, der sie weiter beförderte, irgend einen Jusaß, der sie geschickter machte, Erstaunen und Schauder zu erregen. In der Folge bemächtigten sich Schamanen, Priester und religiöse Gausser aller Arten dieser reichhaltigen Fundgrube und wußten sie auf mancherlei Weise zu Vergrößerung ihrer Macht über den Unverstand und die Leidenschaften roher Menschen zu benüßen. Die Geistererscheinungen wurden nun immer gemeiner; viele

brachte fünstlicher Betrng, viele unerkannte Selbstäuschung hervor; tausende gewannen ihre Gestalt blos dadurch, daß sie von Mund zu Mund fortrollend, unvermerkt zu Volksmährchen wurden; viele, vielleicht die meisten, waren und sind noch jeht blose Erzeugnisse der Furcht und des Aberglaubens. Indessen ist wohl nichts gewisser, als daß diese lichtschenen phantastischen Wesen, so wie sie sich gewöhnlich nur bei Nacht und Nebel sehen lassen, meistens auch nur von solchen Personen gesehen werden, deren Verstand noch mit Nacht und Nebel umhüllt ist, — und wirklich der Philosoph Eukrates in Lucians Lügenfreund und der Philosoph W\*1 in unseren Tagen sind, soviel ich weiß, die einzigen ihrer Zunst, denen ihre verstorbenen Gattinnen bei hellem Tage erschienen sind.

Selmar. Wie wenig ich auch meine Nechnung dabei finde, so scheint es doch, ich werde meine Hosfnung, Nachrichten von dem Leben nach dem Tode aus dem Munde wiedertommender Todten zu erhalten, ein für alle Mal aufgeben
müssen. Aber, daß du mir, wie ich beforgen muß, auch den
Glauben, "dein so inniges Gefühl der geistigen Nähe deiner
verewigten Freundin, das dir selbst ein so tröstliches Pfand
ihres fortdauernden Daseyns seyn mußte, sey in der Chat
eine Wirkung ihrer Gegenwart gewesen," daß du mir auch
diesen Glauben, und wär' es nur ein süßer Wahn, wegzuvernünsteln gesucht hast, ist beinahe mehr, als ich dir verzeihen kann.

Witibald. Das wolle der himmel nicht, lieber Selmar, daß ich dir irgend einen fußen Bahn rauben follte, der zu deiner Glückfeligkeit oder Ruhe nöthig wäre! Ich felbst bin ein zu großer Freund von unschuldigen Täuschungen — und wenn du jenen sußen Wahn vollends gar zu wirklichem

Glauben erhoben fonnteft, mas murben bich alle meine Bernunfteleien fummern?

Selmar. Du felbft haft ja geftanden, daß bu eine be=

trächtliche Zeit lang jenen Glauben -

Wilibald. Verzeihung, Freund! Es war mehr als Glauben; es war wirklich eine Art von Gefühl; wenigstens weiß ich ihm keinen andern Namen zu geben, wiewohl mir jest nur allzu wahrscheinlich ift, daß etwas Täuschendes darin war; ich will sagen, daß die Ursache davon blos in mir selbst, nicht in einer unmittelbaren Einwirkung der Verewigten zu suchen war. Bürde es wohl, wofern das Lettere stattgefunden hätte, mit der Zeit immer schwächer geworden seyn? und würde es nicht, wenigstens zuweilen, in seiner ganzen ehmaligen Stärke wiederkehren?

Selmar. Warum dieß nicht geschieht, davon ließe sich eine fehr naturliche Urfache angeben. Konnte fie bir nicht anfange noch nahe geblieben seyn und erft eine geraume Zeit nache ber eine Bestimmung, die fie von dir entfernte, erhalten haben?

witibald. Ich fann freilich nicht beweisen, daß bieß schlechterdings unmöglich fep; aber ich habe meine Urfachen,

es nicht zu glauben.

Selmar. Bum Beifpiel?

Wilibald. Gerade heraus zu reden, Freund Selmar, ich bin überzeugt, daß der Tod aller Gemeinschaft und allen Berhältniffen zwischen den Berftorbenen und den Lebenden ein Ende macht.

Blandine. Der himmel bewahre mich vor einer fo troftlofen Ueberzeugung! D bes leidigen Vernünftelns über Dinge, worüber wir allein die Stimme bes herzens hören follten! Vor zwei Jahren, Bruder, hattest du doch einen ganz andern Glauben. witibatd. Auch war es glücklich für mich, daß ich ihn hatte. Leider! beruhte er auf einer blosen Täuschung; aber ohne diese Täuschung wurde ich vermuthlich das Vergnügen nicht haben, mich jest mit dir und meinem Freund zu unterbalten.

Selmar. Mir geht es wie ben Eiferfüchtigen, die nichts fo fehr fürchten, als die Zweifel, fo man ihnen gegen die Treue ihrer Geliebten beigebracht hat, bestätiget zu fehen, und bennoch nicht aufhören, zu fragen und zu forschen, bis ihnen die verhaßte Wahrheit in die Augen blist.

Wilibald. Dieg ift, bente ich, ein Bug, ben bu mit allen Sterblichen gemein baft. Gine innere Nothwendigfeit treibt uns, in Allem nach Bahrheit ju ftreben, auch wenn fie unfern Reigungen und Bunfchen entgegen ftebt. Irrthum tann und angenehm fenn, aber nie befriedigen. 3ch fagte bir, ich fen überzeugt, daß der Tod alle Bemeinschaft zwischen Tobten und Lebenben aufbebe. Man fann aber auch von ber Babrbeit eines Errthums überzeugt fenn, und warum follte dieg nicht auch ber Kall mit mir fenn fonnen? Sore alfo meine Grunde und urtheile bann felbft! Dur bitte ich, bag bie Rede nicht mehr von mir, fondern von irgend einem Cains oder Titius fev, ber in ber Sache, wogu wir ihn gebrauchen, Stellvermefer bes gangen mannlichen Gefchlechts fenn tann. Dente bir alfo einen folden Caius, ber mit taufend Underen bas Unglud gemein batte, einer geliebten Gattin (die und Kannia beißen mag) durch den Tod beraubt gu merben. Er batte fie einft (wie wir porausfegen mollen) beim erften Unblid fur die Gingige gu ertennen geglaubt, die gang nach feinem Bergen fen; und fo batte er fie in einer langen Reibe von Sabren immer gefunden. Gie befaß alle Tugenden ihres Gefchlechts und mar von allen Gebrechen, Unarten und

Somaden besfelben frei. Mit ber treueften Unbanglichfeit lebte fie allein fur ibn, ertrug feine Rebler mit ber Sanft= muth eines Engels und fand feine Aufopferung ju fcmer, wenn fie ihm einen Rummer, eine Gorge, ja nur einen unangenehmen Mugenblid erfparen fonnte. Ihre Liebensmur= biafeit, ihr Berftand, ihre fich felbft immer gleich beitere, fanfte und angenehme Sinnegart, ihre anfpruchlofen Tugenben und ihre unendlichen Berdienfte um ibn batten fie ibm fo unentbebrlich gemacht, bag er fich fein großeres Glend benfen fonnte, ale fie ju verlieren. 3ch fete Alles bieg voraus, meil die Berbindung mit einem folden Beibe nothwendig bie iconften und garteften Verhaltniffe bes menfchlichen Lebens in fich foließt; gerade folde, von welchen man am ficherften boffen follte, bag ihre Erinnerung und die bavon ungertrenn= lichen Befinnungen ihr ins andere Leben folgen mußten. Und doch fürchte ich febr, diefe Kannia - die bier blos für bie Stellvertreterin aller Krauen ihrer Art gelten foll - fie, bie 'ihrem Manne fo viel war, fonnt' es boch blos baburch fenn, daß fie ein Beib mar. Alle jenen iconen Berhaltniffe entsvrangen (wenn ich mich eines von einem alten Minnefanger gestemvelten Wortes bedienen darf) aus ihrer Beibbeit, und mit diefer mußten fie alfo auch verschwinden. Bare fie ein Engel, ein gehnfacher Engel gewesen, es half nichts; um Fannia gu fenn, mußte der Engel ein Beib, aber freilich gerade biefes individuelle Beib fenn, das fie mar; burch Alles, was fie mehr ober weniger gewesen ware, batte fie aufgebort. Kannia gu fenn, und alle ihre individuellen Berhaltniffe gegen Caius, bie bas Glud feines Lebens machten, batten aufgebort. Dieg ift Natur ber Sache und fann, trop Allem, was von und über die platonische Liebe je geschwarmt worden ift. nicht anders fevn. Unfehlbar liebte Cajus ihre Geele - mas

hatte fie ihm ohne diefe fenn tonnen? — aber er liebte • Kanniens Seele, und biefe, um Alles für ihn zu fenn, mas fie ihm war, mußte gerade mit Fanniens Leib und keinem andern vereinigt fepn.

Selmar. Alles bieß buntt mich fo flar, daß es feines weitern Beweifes bedarf noch fabig ift.

Witibald. Gut, lieber Selmar. Es ist bir also ohne 3weifel auch flar, daß, wenn ber große Zauberer Merlin sie in irgend eine andere Person ihres Geschlechts ober in ben vollsommensten aller Manner ober in irgend ein anderes Wesen verwandelt hatte, eben dasselbe erfolgt, und mit jener individuellen Fannia alle ihre eigenthumlichen Verhaltnisse zu Cajus verschwunden waren.

Selmar. Nun sehe ich, wo du hinaus willst. Der Tod ist dieser leidige Zauberer, der, indem er Fanniens Korm zerstörte, sie selbst und Alles, was sie dem armen Cajus war, vernichtete. Die Platoniker mögen sagen, was sie wollen, Fanniens Seele ist nicht Fannia; das Sichtbare und das Unsichtbare gehören zusammen: die Person ist nicht mehr, sodald das Band zerschnitten ist, das Leib und Seele zu einem harmonischen Ganzen zusammenschlang; und an dieses Ganze waren ja alle die schönen Verhältnisse gebunden, die zwischen ihr und Cajus bestanden. Nicht wahr, dieß ist, was du meinst?

wilibald. Du icheinft mich febr mohl begriffen gu haben.

Selmar. Aber können und muffen bann nicht nach ber Auflösung jenes Bandes andere abnliche Werhaltniffe eintreten? Muß denn der Geist, der Fannien beseelte, weil er seinen ehemaligen Leib verlassen hat, darum aufhören, diejenigen zu lieben und Theil an ihnen zu nehmen, die er in

feinem vorigen Leben am meiften geliebt, und beren Bohl- fabrt ibn einzig beschäftigt batte?

wilibald. Ich will bier nicht die unbeantwortliche Rrage, mas ift ber Geift im Menichen? gegen bich geltenb machen; benn biefe murbe allem Philosophiren über ben Begenftand, womit wir und unterhalten, auf einmal ein Ende machen. Bir wollen thun, als mußten mir fo aut, mas Beift ift, als alle andere Menichen in ber Belt, und fo antworte ich: mas bem armen Cajus von ber tobten Rannia noch übrig ift, fann ibm ohne ibren Beift nichts mehr fenn und muß unter die Erbe. Ihren Beift fann er weber feben noch boren; aber bas llebel ift gegenseitig, ibr Geift fann auch ihn weder feben, noch boren, noch ausprechen, benn er bat weder Augen, noch Ohren, noch Sprachorgane mehr. Deffenungeachtet murbe er unfehlbar noch immer liebevollen Antheil an Cajus nehmen, wenn er nicht, jugleich mit jenen Gliedmaßen, auch bas Erinnerungs : Organ und mit biefem alle Borftellungen von feinem vorigen Leben und beffen Berhalt= niffen verloren batte.

Selmar. Das ift erbarmlich!

Blandine. Geben Sie sich zufrieden, guter Selmar — Es ist fein wahres Wort an Allem, was er da fagt — Es fann unmöglich so sepn, und ich wette, er glaubt es selbst nicht.

wilibald. Ruhig, Blandine!

Blandine (zu Selmar). Denken Sie nur an D. M\*\*ls atherisches Organ, bas bie Seele mit sich nimmt, indem sie sich von ihrer irdischen Schale ablost.

Selmar. Beinabe hatt' ich es in ber erften Angft vergeffen. Benn ich recht berichtet bin, fo haben bie berühmteften Philosophen aller Zeiten ber Seele einen folchen un= sichtbaren Leib zugeschrieben, ben sie nie verläßt, und mittelst beffen sie immer im Zusammenhang mit ber materiellen Welt bleibt.

wilibald. Alle jene icharffinnigen herren wußten fo menig als bu und ich, mas Beift und Materie ift, und haben auch ihre Ibee von einem ber Geele eigenthumlichen atheri= iden Leibe nie fur mehr ale eine Bermuthung ausgegeben. Aber, es fen, wie bu willft! was gewinnen wir babei? Rurs Erfte tann biefes unter teinen unferer Ginne fallende Geelenorgan eben barum auf feinen unferer Ginne wirfen und ift alfo ichlechterbinge ungeschicht, ben Beift, bem es zugebort, in Gemeinschaft mit und zu bringen. Aber, auch biefes php= fifche Unvermogen bei Seite gefest, wie follte Kanniens Beift fich noch immer mit ihren vormaligen bauslichen, ebelichen und mutterlichen Berhaltniffen beschäftigen fonnen, ba burch bie Trennung von feinem weiblichen Korper alle bie garten Kaben gerriffen find, wodurch er in ihrem irbifden Leben an biefen Berbaltniffen bing? Sollten ibm auch einige Spuren bavon gurudgeblieben fenn, fo muffen fich biefe boch in bem neuen geiftigen Leben, bas er begonnen bat, febr balb vermifchen, und bochftens mag er fich ihrer noch eine Beit lang, fo wie ermachfene Derfonen ber Spiele, Freuden und Leiden ibrer früben Rindbeit, erinnern. Rurg, alle biefe iconen Berhaltniffe, bie einft swifden Kannia und ihrem Gatten bestanden und die Quellen ihrer reinsten Gludfeligfeit waren. liegen nun in Fanniens Grab und leben nur noch im Un= benten bes lettern, bis er felbst aufhören wirb, ju fenn, mas er jest ift.

Blandine (mit Marme). Rannft du biefen Gebanten ertragen, Bruber?

Wilibald. 3ch muß.

Blandine. Ich nicht! Mein herz übertäubt alle beine Vernunftschlüffe. Es fagt mir, daß sie nicht wahr sind, wiewohl ich sie nicht zu widerlegen vermag. Mit einem Wort, ich fühl' es, daß Fannia noch lebt und mich liebt, und —

Wilibald. Ich fühlt' es nicht weniger als du, gute Blandine, und wähn' es öftere noch zu fühlen; — aber ich weiß, leiber! daß es blose Täuschung ist. Wir sahen Fannien in mehr als hundert Millionen Augenbliden lebend und nur wenige Augenblide todt: der Eindruck, der uns von ihrem Leben blieb, ist also hundert Millionen Mal stärfer als der von ihrem Tode; und so geht es ganz natürlich zu, daß das innere Gefühl, worin alle jene Eindrücke, wie Millionen einzelner Dünste in einem Regentropfen, zusammenstießen (das Gefühl, das uns sagt, sie lebe), ein so mächtiges Uebergewicht für unser Herz hat.

Blandine. Du bift ein graufamer Menfc!

Wilibald. Das bin ich nicht, Blandine! Was für eine Freude tonnt' ich darin finden, mir felbst eine tröstliche Vortellung zu rauben, wenn es in meiner Willfür stände, anders zu denken? Aber gib dich zufrieden, Liebe! Was dir das Resultat meiner Schlüsse so verhaßt macht, ist bloser Wahn; und ein Wahn, der noch dazu nicht aus reiner Liebe, sondern aus einem sehr eigennüßigen Gefühl entspringt. Oder warum genügt dir nicht an dem Gedanken, daß die geliebte Todte, die du beweinst, noch lebt und glücklicher ist als wir, obgleich das Wie von Beiden außerhalb der Gränzen unseres Wissens liegt? Warum willst du ihr noch immer wichtig genug seyn, daß sie sich mit dir beschäftige?

Blandine. Dafür tonnt' ich einen febr guten Grund angeben - aber ich fcmeige.

Witibatd. D, ich meiß recht gut, mas bu verfchweigft, liebes Trogfopfchen! Aber die Rede ift jest nicht von dem, mas wir munichen oder unferm herzen zu Gefallen glauben, oder mas vielleicht ein moralisches Bedurfniß für und ift.

Selmar. Du behauptest also, wie ich hore, bag unser Geist mit bem Körper, ben er beseelte, auch des Bewußtsens bessen, was er im Leben war, ersuhr und that, burch ben Tod verlustig werde? daß tein ihm selbst deutlicher Zusammenhang zwischen seinem neuen und vorigen Leben Statt habe? mit einem Wort, daß er aufhöre, die Person zu sepn, die er war, und, wofern anders ein neues Daseyn für ihn beginnt, eine ganz neue Person zu sepn ansange?

wilibald. Ich fenne bie Geisterwelt zu wenig, als daß ich so ganz positiv über diese Dinge absprechen möchte. Es tonnen uns unbegreifliche Einrichtungen in ihr getroffen sen; und wie weit sind wir noch entfernt, die Kräfte und innern Formen unseres Geistes ergründet zu haben? Indessen leugne ich nicht, daß mir der Verlust der Erinnerung unseres vorigen Lebens ein nothwendiges Resultat meiner Behauptungen zu sen zu sehn scheint.

Setmar. Ein gräßliches Resultat, Freund Wilibald! Denn, wofern es so ist, wie du sagst, so ist mit dem Tod Alles aus; die Welt, worin ich bisher gelebt und gewirkt habe, verschwindet auf ewig vor mir; Ich bin nicht mehr, denn das Wesen, das nun statt meiner zu leben beginnt, ist nicht Ich; es ist ein ganz neues Individuum, und es mag sich in seinem neuen Zustande noch so wohl befinden, Ich genieße nichts davon; denn Ich bin im eigentlichen Sinn des Wortes todt und abgethan. Kann etwas Trostoseres seyn, als dieser Glaube?

Blandine. Schwerlich! Ich wollte lieber auf der Stelle bem Leben entfagen, als dem Gedanken, daß der Tod mich mit denen wieder vereinigen wird, die ich im Leben geliebt babe.

willbatd. Wer fagt, daß dieß nicht geschehen tonne? Blandine. Keine Sophistereien, Wilibald! Was halfe mir's, meine Schwester wieder zu finden, wenn wir uns nicht wieder erkennen wurden?

Wilibald. Liebe Rinder, ich febe, baf ihr vor Gefpenftern erichredt. Das Refultat, bas Gelmar gang richtig aus meinen vorigen Behauptungen gezogen bat, fieht nur barum fo graflich aus, weil ihr ihm noch nicht recht ins Beficht gesehen habt, ober vielmehr, weil ihr es noch burch einen Rebel feht, ber feine mabre Geftalt vergerrt und verbuftert. Gine fleine Aufmertfamteit wird euch, bente ich, überzeugen, baß ber Berluft, ber und Allen bevorftebt, im Grunde wenig ju bedeuten bat. Rure Erfte icheint es fonberbar, wie mir und por einem Berluft fo febr fürchten tonnen, ben wir nicht nur unfer ganges Leben burch ftudweife taglich erleiden, fonbern bereite, vielleicht icon öftere, erlitten baben. Berwifden fic benn nicht taglich eine Menge Ginbrude, welche bie Bergangenheit in unferm Gedachtniß gurudgelaffen bat? Berben Diefe Erinnerungen nicht immer fdmacher, fo wie ibre Begenftanbe fich von und entfernen, und verlieren fie fich nicht endlich gang in bem Duntel, bas ben größten Theil unferes Innern bebedt? Wird Diefer anfangs unmerfliche Berluft nicht von Beit ju Beit febr merflich, und nimmt nicht nur die Daffe unferer Erinnerungen, fondern auch bie Lebhaftigteit unferes Bewußtfenns ber übrigbleibenden im boben Alter allmäblich fo febr ab, daß die meiften Greife fich endlich felbft überleben und in einem Buftand, ber nicht einmal ben

Namen des Begetirens werth ift, ein fichtbares Bilb beffen barftellen, was fie nach dem Tode feyn werden? Bir find bierin einem Reichen ahnlich, ber zwar täglich einnimmt, aber auch täglich ansgibt, und bas lettere in einem fo unaleichen Berhaltniß zur Ginnahme, daß er endlich unvermertt fein Capital felbft aufgezehrt bat. Daß die Lebhaftigfeit ber Gegenwart, in welcher wir gewöhnlich mit unferer gangen Energie befangen find, bas Bergangene überhaupt verdunfelt, lehrt die tägliche Erfahrung. Aber es gibt auch überdieß gemiffe Epochen im Leben, wo die Beranderung, die mit uns vorgebt, fo groß ift, wo die Umgebungen und ber Wirfungs= freis, worein wir und auf einmal gefest feben, von Allem, was und vorber umgab und beschäftigte, fo ftart absticht und fo wenig Beziehung barauf bat, bag wir gewissermaßen ein aang neues Leben beginnen, und unfer voriges Dafenn baburch in ziemlich turger Beit in einen Schatten gefest wird. worin bas Gange besfelben und faum mit icharfern Umriffen und hellern Karben ericheint, als ein Traum, ber etwas mehr Sinn und Bufammenhang ju baben ichien, als fonft in Traumen gewöhnlich ift. 3ch fonnte bievon aus Erfahrung reden: aber ich bin gewiß, daß alle Menfchen, beren Schidfal es war, in eine große Mannigfaltigfeit von Veranderungen verflochten zu werden, ihren Wohnort öfters zu wechseln, in neue Verhaltniffe gu fommen und in eine fur fie gang neue Welt verfett zu werden, bas Nämliche erfahren baben muffen. Aufs wenigste eine Epoche biefer Art haben alle Menfchen mit einander gemein, nämlich die drei oder vier erften Sabre ber Rindheit, beren wohl Niemand in feinem funfzigften fich mehr bewußt ift. Denn, wofern und auch einige ichwache Erinnerungen aus diefem Alter geblieben icheinen, fo find es wohl blod Erinnerungen beffen, was und von unfern Muttern

und andern mit unferer Kindheit befchäftigten Perfonen ba-

Selmar. Verzeihe, wenn ich die Folge beiner Gedanken unterbreche, um zu bemerken, daß die Ursache, warum wir in reisen Jahren das Bewußtseyn unserer Kindheit verlieren, schwerlich eine andere ist, als weil der Mensch in diesem Alter nur sehr uneigentlich eine Person genennt werden mag, da er noch, ohne Gewalt über sich selbst, bei dem schwachen Schein einer nur langsam aufdämmernden Vernunft in einer Fluth von sinnlichen Gefühlen und Trieben schwimmt und sich von andern thierischen Wesen blos durch böhere, aber noch unentwickelte Anlagen unterscheidet. In diesem Allem ist der Abstand des Kindes vom erwachsenen vollständigen Menschen so groß, daß meines Erachtens von dem Verlust des Bewußtseyns unserer Kindheit auf den Verlust der Persönlichkeit nach dem Tode nicht richtig geschlossen werden kann.

witibald. Deine Bemerkung, lieber Selmar, ist meiner Behauptung gunstiger, als du dir vorstellst. Nichts davon zu sagen, daß du einen sehr beträchtlichen Theil des menschlichen Geschlechts, nämlich aufs wenigste alle Kinder, die unter sieben Jahren sterben, von dem Vorrecht der Unsterblichkeit, welche nach dir lediglich von der Persönlichkeit abhängt, ausschließest: läßt sich denn etwa leugnen, daß bei Weitem die größte Anzahl der Menschen, in Ansicht ihres Verstandes und ihrer Sittlichkeit oder, richtiger zu reden, wegen ihres Unverstandes und der unheilbaren Inconsequenz und Unsittlicheit ihres Benehmens im Leben, immer Kinder bleiben? Ist der gegenwärtige Justand dieser nie zur Reise gelangten Thiermenschen — und wie ungeheuer groß ist nicht ihre Anzahl auf dem ganzen Erdboden! — nicht, wenigstens in Vergleichung mit dem geistigen Leben, worein uns der Tod versetz,

mabre Rindheit? Benn ber Abstand bes Rindes von bem Manne geber fich in vollständigem Befit aller feiner vielgenbten Arafte und ausgebilbeten Aulagen befindet, groß genug ift, bas gange Gemalde bes findifchen Alters aus ber Erinnerung bes Mannes auszulofchen; wenn bie blofe Berfegung in einen von dem vorhergebenden fehr verschiedenen Bufammenbang von Gegenständen, Berbaltniffen und Beschäftigungen bes gegenwärtigen Lebens binreichend ift, jenen in unferm Be: nichtefreise fo weit jurudjuruden, bag wir und feiner faum lebhafter als eines Traumgefichtes erinnern: wie durfen wir boffen, daß eine gangliche Abtrennung von der Belt, worin wir bisher gelebt haben, diefelbe Wirfung nicht in einem noch wiel hobern Grade hervorbringen werde? Wahrscheinlich werden wir und unfered Menschenlebens nicht einmal als eines Traums erinnern, ba und ber Tob des Organs beraubt, mit beffen blofer Berlebung, folglich um fo gemiffer mit beffen ganglichem Berluft, biefe gange Ginnenwelt, aus welcher wir alle unfere Vorstellungen schöpfen, und auf welche mir alle unfere Gedanten und Kraftaußerungen beziehen, auf einmal rein vor und verschwinden muß. Bie undurchdring: lich auch bas Dunkel ift, in welches die innere Beschaffenbeit des Gebirne und beffen, mas es ju Erzeugung unferer finnlichen Borftellungen beiträgt, fich unferen Forfchungen entzieht, forift boch fo viel gewiß, daß es uns ju diefen Borftellungen überhaupt unentbehrlich ift, folglich auch ju jeder Erinnerung ehmaliger Anschauungen und Gefühle, an welche die Befinnung beffen, mas wir waren, oder, mit andern Borten, die innere Unfchauung des Bufammenhangs zwijchen unferem gegenwärrigen und vergangenen Leben gebunden ift. Setmar. Alles, mas bu mit biefem Raifonnement von mir erhalten fannft, ift, daß ich mich in meinem Glauben befestigt fühle, daß unsere Seele im Tode ein unsichtbares Organ mit sich nehme, welches vermuthlich mit dem Gehirn und durch dasselbe mit dem ganzen Nervenspstem in der engsten Verbindung stand. Angenommen, daß dieses ätherische Organ das wahre Sensorium der Seele sey, und daß es die materiellen Bilder ihrer ehmaligen Vorstellungen in sich enthalte, so dunkt mich, ich begreise einigermaßen, wie es möglich sey, daß die Seele, ohne durch den Tod im Jusammenhang ihrer Vorstellungen unterbrochen zu werden, das Bewußtseyn dessen, was sie in ihrem vorigen Leben gewesen, gedacht und gethan, beibehalten könne.

Wilibald. Du bemeifest alfo bas Dafenn beines übrigens völlig unbefannten Seelenorgans burch bie Unmöglich: feit, die Fortdauer ber Perfonlichfeit ohne basfelbe beweifen ju tonnen; und bu beweisest die Fortbauer der Perfonlichfeit ans bem Dafenn biefes Organs. Dieg fcheint, mit beiner Erlaubnif, ein Cirtel ju fepn, wodurch Reines von Beiben bewiesen wird. Benn ich aber auch fo gefällig fenn wollte, bir bas Dafenn eines folden Organs jugugeben, fo gewänneft bu bamit wenig ober nichts fur bie Meinung, die bir und Blandinen fo febr am Bergen liegt. Denn vor allen Dingen mußteft bu außer 3weifel feben tonnen, bag biefer atherifche Leib burd ben Tob nicht paralpfirt und zu ben Diensten ber Seele ungeschicht gemacht worden fen, was boch icon juweilen die Kolge außerordentlicher Mervenfrantbeiten ift; benn man bat Beifviele von Verfonen beibes Gefchlechts, die auf biefe Beife die Erinnerung eines beträchtlichen Beitraums ihres Lebens und alfo mit ihr einen Theil ihrer Derfonlichfeit auf langere oder furgere Beit verloren haben.

Selmar. Borausgefest, daß ber Seele ein ungerfiorbares Organ jum Behuf ihrer Berbindung mit ber Korperwelt

auf immer jugegeben ift, lagt fich nicht zweifeln, bag es feiner Natur nach (außerordentliche Källe etwan ausgenommen) immer gefchict fen, feine Bestimmung zu erfüllen. Much fann ich den Beisvielen, beren bu erwähnft, andere von bemabrtet Bewißbeit entgegen feten, wo in einer gewiffen Urt von Bergudung bie Seele fich jum Anschauen überirdischer Begenftande erboben und von unbeschreiblichen Bonnegefühlen überftromt fühlte, mabrend eine todtendbuliche Erstarrung bes gangen Rorpers alle außere Ginne in gangliche Unthatigfeit feste. 3ch felbst habe eine Derfon, auf welche fein Berdacht eines Betruge fallen fonnte, gefannt, melde biefe Art von Efitafen öftere erfuhr und, fowie fie ihrer außern Ginne wieder machtig wurde, fich beffen, mas fie in jenem außerordentlichen Buftanbe gefeben und empfunden, noch innigft bewußt gu fenn verficherte, wiewohl fie feine Borte fand, es ju befdreiben. Durch folche Beifpiele glaube ich hinlanglich gu bem Schluß begrundet ju fenn, daß der Rorper paralpfirt und außer aller Thatigfeit gefest fenn fonne, obne bag bas innerfte unmittelbare Organ ber Geele begmegen in feinen Berrichtungen geftort wirb.

Wilibald. Ich, lieber Selmar, schließe aus solchen außerordentlichen Erscheinungen oder Ersahrungen — nichts. Die
innerste Organisation unseres Körpers, die Natur unseres
Gehirns und Nervensussems, das Band zwischen Seele und
Leib, das Wesen des Geistes und der Materie, Alles dieß
bedeckt jener undurchdringliche Schleier der Isis, den noch
tein Sterblicher aufgeboben hat. Von dem atherischen Leibe
der Seele ist nicht einmal das Dasenn befannt. Was für
Refultate sollen also mit einiger Sicherheit aus einzelnen
Ersahrungen gezogen werden können, deren wahre Beschaffenheit und Ursache (wenn es auch mit der Wahrheit des Factums

feine Richtigfeit bat) fo meit außer bem Bebiet aller und befannten Naturgefete und bem Kreife alles menichlichen Biffens liegt, wie bas Beisviel, worauf bu bich berufit? eben biefem Grunde lege ich auf die von mir angeführten Thatfachen fein enticheidendes Gewicht. 3ch fann bein atherifdes Geelenorgan unangefochten laffen; ich fann bir fogar sugeben, unfere Geele tonne nach bem Tode, fo oft es ibr beliebt, ihr ehmaliges Leben ober wenigstens beffen benfmurbigfte Greigniffe und Momente barin wie in einer Bilbergalerie beschauen: Alles, was bu bamit gewinnft, ift bochftens ber Bebante, bag bu noch im Undenten bes geliebten Berftorbenen lebeft. 3ch geftebe gern, bieg ift g. B. febr viel fur einen in Schmers und Bergweiflung versuntenen Abmet, ber in feiner leibenschaftlichen Begeisterung ben geliebten Schatten im Begriff fieht, mit einem Trunt aus bem Lethe ein "emiges Bergeffen ihrer Liebe" einzuschlurfen, und bas nicht natürlicher ift, als die ichwarmerische (von dem großen TonfeBer Schweizer fo unübertrefflich ausgedrückte) Seftigfeit, womit ibn ber Dichter ausrufen lagt:

D, flieb, geliebter Schatten, fliebe!
Ich unterläge dem Gewicht
Bon blefem ichtrecklichsten der Schmerzen!
Noch lebt Udmet in denem Betzen,
Dieß ist fein Alles! D entziebe
Dieß einzige lette Gut ihm nicht!

Ich tenne die startende Kraft, die uns mit dem schwarmerischen Gedanten, auch im Lande der Schatten noch geliebt zu sepn, anweht; aber in die Lange will sich weder Berg noch Sinn durch eine blos idealische Gemeinschaft zwischen uns und der geliebten Seele beschwichtigen laffen. Beide sehnen sich nach fühlbaren Zeichen einer wirklichen Gegenwart

und Rabe berfelben; man mochte gern von feinen Berftorbenen noch immer gesehen, noch gehört werden und von dem Untheil, ben fie an und nehmen, wirklichen Genuß und Rugen haben, furg, wir mochten, daß Alles noch fo ware, als ob fie nicht gestorben waren. Aber bagu fann ihnen und und ihr atherischer Leib nicht verhelfen. Er ift zu fein, um obne die Sulfe der vermittelnden und ftufenweise fich vergröbernden Organe, burch welche er mit den fichtbaren verwebt war, und beren er burch den Tod beraubt murde, irgend eine merkliche Wirkung auf Körper wie die unfrigen gu thun. Geine Berührung wird nicht gespurt, feine Stimme nicht gehört, feine Geftalt nicht gefeben, turg, er ift fur und eben fo viel, als ob er gar nicht vorhanden ware. Bei diefer Bewandtniß bleibt freilich Jedem die Freiheit unbenommen, fich jum Bebuf ber Bedürfniffe feines Bergens mit fo angenehmen Ginbildungen und Dichtungen gn behelfen, als er nur immer fann. Wenn aber (wie bermalen zwischen und) bie Rebe von dem ift, mas wir vernünftiger Beife als mabr ober wenigstens als das Wahrscheinlichfte anzunehmen genothigt find, fo febe ich wenig Grund für die Soffnung, nach meinem Tode dieselbe Person zu bleiben, die ich im Leben war, und folglich die Verhältniffe und Verbindungen, die einst bas Glud meines Lebens ausmachten, auch im funftigen fortgufeben. Das Beifefte burfte alfo mohl fenn, und in bas gemeinschaftliche Loos aller Sterblichen zu ergeben und etwa die Grunde aufzusuchen, die und über diefen Verluft troften fönnen.

Selmar. Mich bunkt, ich werde mich nie mit dem Gedanken aussohnen, daß ein Augenblick kommen werde, wo ich aufhöre zu senn. Denn das ware doch der Fall, wenn ich durch den Tod die Erinnerung bessen, was ich im Leben war, und das Bewußtsenn, daß ich noch biefelbe Person sen, verlieren sollte. Ich sehe gang und gar keinen mahren Unterschied zwischen ganglicher Vernichtung und einer Fortdauer
ohne Persönlichkeit. Was geht mich das neue Leben an, das
nun für eine mir gänglich fremde Person beginnen mag?

witibatd. Ich will nicht schlechterbings behaupten, daß der Geist unmittelbar nach der Trennung vom Körper sich nicht seiner selbst bewußt sey und einige Erinnerung aus seinem vorigen Zustand mit sich nehme. Aber, was mir gewiß scheint, ist, daß diese Erinnerung sich sehr bald in seiner neuen Art zu seyn verlieren musse, weil alle die Fäden, worin sie hing, abgeschnitten sind, und die neue Welt, die vor ihm ausdämmert und von derzenigen, die er verließ, so sehr versichteden ist, sich natürlicher Weise seiner ganzen Ausmertsameteit bemächtigt.

Setmar. Rur allzu mahricheinlich! Aber bas ift es eben, mas ich beflage.

witibald. Und ich, lieber Selmar, möchte dich überzeugen können, daß hier wenig oder nichts zu beklagen ift. Ich mußte mich sehr irren, oder der wahre Grund, warum man sich den Verlust der Erinnerung des vergangenen Lebens als etwas so Schreckliches vorstellt, liegt in einem Trugschlusse, ben wir vom gegenwärtigen auf das Leben nach dem Tode machen. In jenem kann uns nichts Unglücklicheres widerfahren, als wenn wir durch irgend einen Unfall aller Besinnung des Vergangenen beraubt werden. Aber warum dieß? Blos darum, weil dieser Verlust uns auf einmal aus allen unseren Verhältnissen, aus unserem ganzen Wirkungskreise, aus allen unseren Verbindungen, Entwürfen, Vestrebungen und Erwartungen herauswirft, unserem Leben alles Interesse benimmt und uns mit einem Wort in den Justand der ersten

Rindheit gurudfest. Wahr ift's, Alles dieß bewirft der Tod ebenfalle; nur die Rolgen find nicht eben dieselben. Der Mensch bat aufgehört; aber ber Geift, der fich in einen neuen, feiner Natur angemeffenen Buftand verfest findet. verliert dabei nichts, was von einiger Bedeutung für ihn fepn konnte. Alle feine vormaligen Verhältniffe, Verbinbungen, Entwurfe, turg, feine gange Empfanglichkeit und Thatigfeit bezog fich auf fein Menschenleben; sowie diefes aufhört, fann bas Vergeffen berfelben nicht bie mindeften ichlimmen Kolgen für ihn haben und ift in mancher Rücksicht cher Gewinn als Berluft. Denn, ba es nicht langer in feiner Bewalt ift, benen, die er einft liebte, Beweise feiner Theil= nahme zu geben, fo murbe die Erinnerung an fie eber feine Rube ftoren, als fein Glud erhöhen. Ueberhaupt mas follte dem entfeffelten Beift das Andenken an fein Menschenleben belfen? Deffen, was in einem hobern Leben ber Erinnerung werth fenn mochte, ift fo wenig; beffen, was wir ichon in diesem zu vergeffen munichen, so viel! Das Undenten an begangene Fehler und Thorheiten, an vereitelte Entwurfe, an vergebliche Bemühungen, vornehmlich an alle Ausbrüche ber Leidenschaften und Launen, wodurch wir und an Andern und an und felbst verfündigten, fann in diefem Leben vielleicht einigen Rugen bringen, in jenem gang und gar feinen. Gogar bas Andenten an gelungene Bemühungen und bewirftes Gutes murde nur ein febr unerheblicher Bumachs zu ber innern Gludfeligfeit eines Geiftes fenn, deffen Bahrheitefinn, von allen Blendwerfen ber Eigenliebe, ber Vorurtheile und ber Leidenschaften gereinigt, nun bell und lauter genug ift, Alles nach innerem Werthe ju wurdigen und folglich eingufeben, wie wenig Gutes felbft der befte Menfch zu wirten vermag, wie wenig auch von diefem Wenigen auf feine eigene

THE PARTY BELLE

Rechnung tommt, wie viel falfcher Schein und Gleifnerei felbst in feinen Tugenden ift, und wie oft er Bofes gewirkt bat, wenn er Gutes zu schaffen mabnte.

Selmar. Wenn wir benn auch von diefer Seite nichts verloren, wer tann fic an ben trofilofen Gedanken gewöhnen, feine Beliebten in jenem Leben nicht wieder zu finden? Wer tann ber füßen Hoffnung entfagen, fie wieder zu erkennen und fic an ihnen und mit ihnen eines schönern vollkommnern Daferns zu erfreuen?

Blandine. Ich befenne rund heraus, daß ohne biefe hoffnung ber Tob für mich aller schrecklichen Dinge fcred-lichtes ware.

Wilibald. Das lebel, meine Lieben, ift nicht balb fo groß, ale es euch porfommt. Gegen wir einmal ben Rall, amei liebensmurdige Verfonen maren als Kinder etwa bis ins vierte ober fünfte Sabr mit einander aufgefommen und batten fich in biefer Beit fo berglich geliebt und fo viele Freude an und mit einander gehabt, als Rinder diefes Alters nur immer fabig find. In ihrem vierten ober fünften Sabre maren fie getrennt worden und murden erft nach vierzig Gabren burch irgend einen glüdlichen Bufall wieder aufammen gebracht. Obne 3meifel batten fich binnen diefer langen Beit alle Bilder ber erften vier bis funf Jahre ihres Lebens verwischt, und sie wurden sich jo wenig erinnern, einander je gefannt ju baben, als ob fie fich nie gefeben batten. Burbe bieg aber verbindern, daß fie einander jest, vielleicht icon auf den erften Blid ober boch nach febr furger Befanntichaft. taufendmal inniger lieb gewännen als ebmals in ihrer Rindbeit? Burden fie nun etwa weniger Boblgefallen an einanber haben und fich in ihrer Freundschaft weniger gludlich fühlen, weil fie vergeffen hatten, daß fie icon ale fleine Rinder

nut einander gegessen, gespielt, Wiesenblumen gepflückt, Kartenbäuschen zusammengebaut, ihre Puppen an- und ausgezogen, mitunter auch ihrentwegen einander bei den Köpfen gefriegt hätten und dergleichen? Wie unbedeutend märe das, was ihrem dermaligen gemeinschaftlichen Glücke dadurch zuwüchse, wenn sie sich dieser Aindereien noch erinnerten? Ihr seich, daß dieß gerade der Kall mit Allen, die durch Freundschaft und Liebe in diesem Leben vereinigt waren; senn wird wenn sie im kunftigen wieder zusammen gebracht werden, woran ich nicht zweisle, und was wenigstens nichts Unmögliches ist.

Diandine. Daß du doch immer Recht behalten mußt!

Die Selmar. Weil es denn einmal nicht anders sein kann, sowgestehe ich, daß mich diese Vorstellung mit dem Verlust der Freude, meine Geliebten dereinst wieder zu erkennen, sowiemlich aussohnt. Diese Freude, die in unserem Erbeleben oftenso unaussprechtlich süß ist; ist es doch wohl im Grunde bios darum, weil wir noch Menschen sind und durchs Wiederschen in den Genuß aller der schönen und zarten menschlichen Verhältnisse wieder eintreten, worin wir uns ehmals glücklich sühlten; Dieß ist z. B. der Fall mit der vorgedachten, aus dem Elysium ins Menschenleben zurück versesten Alleste, und der Dichter hat; meines Erachtens, die Natur rein getrossen, wenn er sie zurübrem Admet sagen läßt:

3ch hab' Einfiumd Glud empfunden, Alle bleit gefunden, Alle ber Augenhlick; ba ich bich wieder gefunden, bie Sft feine andre Wonne gleich.

Allerdings ware ber Fall gant andered gewefen, wenn fie fich nin ber unfichtbaren Welt als Geister wieder gefunden hatten. Beiter Wittiba iben Benig Andere haben wohl jene Wonne, won welcher; Alcefte fingt, in einem hoheren Grad empfunden pals

ich felbit: benn ichwerlich geht fie über bie Geligteit, die Beliebte vom Rande bes Grabes ins Leben gurudgebracht gu feben. Ja fogar bas überschwängliche Wonnegefühl, fie aus bem Grabe felbit ins Leben gurudgefehrt gu feben, bab' ich, wiewohl leider nur im Traum, fo lebendig erfahren, als Admet in dem Singfpiel, beffen bu dich bei diefer Belegenheit erinnerft. Denn menige Bochen nach Kanniens Tobe traumte mir: ich hatte mich im Rreife aller meiner Ungehörigen und Freunde befunden, welche meinen Schmers mehr burch ftille Theilnahme ale unzeitige Eroftungen zu lindern gefucht batten: auf einmal mare die Thur aufgegangen, und fie, die wir Alle für todt und begraben gehalten, mare, wie von einer weiten Reife, frifd und gefund gurudgetommen und mit ihrem eigensten iconen Musbrud ber reinften Freude und Liebe in meine Urme geflogen. Die Ginbildungstraft bat . fein Bild und die Grache feine Borte, bas Entguden biefes Augenblicks zu ichildern. - Aber bie mabre Quelle desfelben haft bu gang richtig angegeben, Gelmar, und es ware taufdende Berwirrung reinmenschlicher Berbaltniffe mit reingeistigen, wenn ich mir einbilben wollte, bas Ramliche fonnte beim Bieberfeben in ber Beiftermelt unftatt= finben. M-59 171-6

Blandine. Diefer Bufat ift nicht bagu gemacht, und eine große Sehnsucht nach ber Berfettung unter bie Beifter einzufiofen.

wilibatd. Auch mar er nicht zu biefem Ende gemacht, liebe Blanbine.

Setmar. Jest, lieber Wilibald, mochte ich bich an etwas erinnern, bas meiner Aufmerksamkeit nicht entging, wiewohl es bir nur im Vorbeigeben zu entfallen schien. Wir tonnten, sagtest bu, uns vielleicht schon mehrmal in bem

Falle befunden haben, die Erinnerung unfere vergangenen Bustandes ganglich zu verlieren. Darf ich fragen, mas du bamit meintest?

Wilibald. Balb hatte ich vergeffen, dieses Punttes wieder zu erwähnen; nicht, als ob ich die Sache selbst für zweiselhaft hielte, sondern, weil sie zu Begründung meiner Behauptung entbehrlich ist. Du bist doch auch der Meinung, Selmar, daß unfre Seele vor ihrer Vereinigung mit ihrem dermaligen Körper schon da gewesen ist?

Selmar. Ich gestehe, daß ich mich über diesen Punkt immer mit dichterischen Phantasiespielen beholfen und nie ernstaft darüber nachgedacht habe. Indessen, da ich mir nicht vorstellen kann, daß Nichts zu Etwas werden, oder das blos idealische Dasevn im Neich der Möglichkeiten ein wahres Dasevn genannt werden könne: so sehe ich mich genöthigt anzunehmen, daß unfre Seele schon vor unserm gegenwärtigen Leben eristirt haben muffe.

witibatd. Wenn bieß ift, fo entsteht naturlicher Beise bie Krage, wie sie eriftirt habe?

Selmar. Vermuthlich ebenfalls in Verbindung mit irgend einem organischen Leibe. Denn, hatte sie jemals als reiner Geist existirt, so ware unbegreislich, was sie gefündigt baben könnte, um eine so harte Strafe zu verdienen, wie die Einsperrung in einen irdischen Leib für einen solchen Geist sevn müßte; zumal da es offenbar scheint, daß alles physische und moralische Elend ber Menscheit eine natürliche Folge dersselben ist.

witibald. Die Untersuchung des lettern Punktes wurde uns zu weit aus unserm Wege führen. Aber vielleicht gibt es im ganzen Beltall feine vollfommen reine Geifter, d. i. folche, für welche keine materielle Welt vorhanden ٠

ware, und welche ohne Verbindung mit einem organischen Körper außer sich wirken könnten? — Wie dem aber auch sew, immer bleibt gewiß, daß wir von dem Justand unstrer Seele vor diesem Leben, von welcher Veschaffenheit er auch gewesen seyn mag, nicht die mindeste Erinnerung haben; und ich sehe keinen Grund, warum wir von dem, was und schon begegnet ist, als wir einen neuen Körper zu beleben bekamen, nicht auf das sollten schließen dursen, was und begegnen wird, wenn wir von diesem Leibe wieder geschieden werden. So wie das Menschenleben, das wir mit unstrer Geburt begannen, keine Fortsetzung des vorigen und gänzlich unbekannten Lebens ist, so wird auch das Leben, in welches wir durch den Tod geboren werden, aus gleichem Grunde keine Fortsetzung des gegenwärtigen, sondern der Ansang eines ganz neuen seyn.

Selmar. Ich habe bem, was du zum Behuf beiner Meinung vorgebracht, feine Einwürfe aus der Natur der Seele entgegen zu setzen, da Alles, was ich von dieser mit Gewißheit sagen kann, aus Anschauungen geschöpft ist, zu welchen der Körper unentbehrlich scheint. Was sie nach der Trennung von demselben seyn wird, liegt außer dem Gesichtsteis meines Verstandes. Aber noch sehe ich nicht, wie die moralischen Einwürfe zu heben seyn könnten, die deiner Vehauptung im Wege stehen. Fürs Erste, so fällt mit dem Verlust dessen, was man die Persönlichkeit nennt, alle Vestrafung der Bosen und Velohnung der Guten im künftigen Leben weg. Wie kann ein Vösewicht bestraft werden, wenn er sich nicht mehr erinnert, womit er die Strafe verzbient hat?

witibald. Mir fallt hier ber Apolog von einem frommen mufelmannifchen Derwifch bei, ber in einem Geficht eine majeftätische grau von foloffalischer Große mit einer flammenden Radel in ber einen Sand und einem Eimer voll Baffere in der andern aus den Wolfen berabfteigen fab. Der Derwifd erfühnte fich, fie ju fragen, was fie vorhabe? Ich gebe, fagte fie, mit biefer Kadel bas Paradies in ben Brand ju fteden und mit biefem Baffer bas Sollenfeuer aus: gulofchen, damit reine Liebe Gottes funftig bas Gingige fen, mas bie Menfchen jum Guten antreibe und vom Bofen juruchalte. Diefe Frau batte ein febr gutes Werf vor, und befto beffer, wenn es ibr gelungen mare, Solle und Paradies aus der Phantafie der Menfchen zu vertilgen. Denn die Kurcht, in jene, und bas Berlangen, in biefes ju fommen, verandern nichts an ber innern Beschaffenheit bes Gemuths, und nur ber ift gut, ber es aus Liebe bes Guten ober (mas gang basfelbe fagt) aus reiner Liebe Gottes ift: Unfculb, Gite bes Bergens und Rechtschaffenheit bes Lebens, jede Tugend und jede gute That, jedes Opfer, bas wir ber Pflicht bringen, jede Befiegung einer unedeln Leidenschaft belohnt fich felbft und begehrt feinen andern Lohn.

Selmar. Aber die Gerechtigfeit -

witibato. Gibt Jedem, was ihm gebührt. Gute und Bofe werden burch die natürlichen Früchte ihrer Sinnesart und ihrer Werfe belohnt ober bestraft.

Selmar. Nicht immer in richtigem Berbaltniß mit ihren Berfen.

Wilibald. Bober weißt bu das? Wer kann ben Grad ber Qualen angeben, womit das Gewiffen eines großen Verbrechers gepeinigt wird?

Setmar. Ruchlofe Berbrecher haben wenig Gefühl fur bie strafende Geißel des Gewiffens. Auch gibt es Bofewichter, die fo ungeheure Thaten begangen haben, daß ber Bedante, fie nicht harter als durch Gemiffensbiffe bestraft zu wiffen, taum erträglich ift.

Witibatd. Bir find oft graufam, lieber Gelmar, in: bem wir blos gerecht zu fenn mabnen. Go ift es g. B. giemlich allgemein, bag man fur einen Menfchen, ber große Abicheulichfeiten mit Ueberlegung und faltem Blute begangen bat, 3. B. fur einen Giftmifcher, einen Batermorder, einen Rauber, ber bie Beraubten unmenschlich migbandelte, feine martervolle Bestrafung ju graufam findet. Und boch ift nichts gewiffer, als baß ein Muge, welches tief genug in bas Innerfte ber Menfchen und bes Busammenbangs ber Dinge bliden fonnte, taufend Umftande entbeden murbe, welche, wie abscheulich ein Berbrechen an fich felbst fenn mag, bennoch ben Ungludlichen, ber es beging, mehr zu einem Begenftand bes Mitleibens als bes Abicheues machen muffen. Biele biefer Urt find von Rindheit an ju bem, mas fie in mannlichen Jahren murden, erzogen worden. Manche find vielmehr Berrudte und Babufinnige, als porfabliche Bofewichter. Es ift febr mabricheinlich, daß ber unmenichliche Robesvierre in vollem Ernft ein Brutus, ein echter Patriot ju fepn mabnte, ber, um ber vermeinten guten Sache ben Sieg zu verschaffen, fo, wie er verfuhr, verfahren muffe. Die Borftellung bes Glud's vieler taufend Millionen Menfchen, welches er in feinem Bahnfinn burch ben Tod einiger Sun= derttaufend fest zu grunden mabnte, machte ibn taub gegen die Stimme ber Menschlichkeit, die er auf einem Doften wie ber feinige für weibliche Schwäche bielt. Begen alle Gunder diefer Art maren graufame Strafen ungerecht. Aber bei Beitem ber größte Theil ber Menschen tann weder gut noch bofe genannt werden: fie find Beides, aber meder bas Gine noch bad Undere fo, bag es ihnen von einem recht richtenben

moralifchen Gerichtshofe anders jugerechnet werden fonnte, als wie man einem Beraufchten ben Unfug gurechnen fann, ben er in ber Trunfenheit begeht. Gie folgen bem Untrich mechanischer Angewöhnungen ober ungeregelter Begierben und Leibenschaften, von welchen fie mit ber Bewalt eines Stroms fortgeriffen werben. Das burgerliche Befet ift aenothigt, indem es bas Berbrechen bestraft, fich felbit an bem Berbrechen zu rachen: Die rein moralische Gerechtigfeit bingegen meiß von feiner Rache; und ba bas Gefchebene nicht ungeschehen gemacht werden fann, fo begnügt fie fich. bas Hebel zu vergnten und ben, ber es beging, in einen Buftand möglicher Befferung zu feten. - Bas bie Guten betrifft, fo ift nur ju mahr, bag viele in diefem Leben ohne ihre Schuld leiden und öftere beflagenswerthe Opfer eines unvermeidlichen Schicffale merben. Bas bat jene liebensmurdige und aludliche Kamilie verbrochen, um, bei einem Erdbeben von der Erde verschlungen ober von einfturgenden Bebauden halb germalmt, eines langfamen qualvollen Tobes ju fterben? 200= mit bat diefe aute Mutter verdient, bei einer nachtlich ausgebrochnen Reuersbrunft mit ihrem Gaugling, ben fie retten mollte, ben ichredlichften Tob in ben Rlammen zu finden? Taufend Beispiele Diefer Urt, Die ben Glauben an eine moblthatige Borfebung für die Individuen erfcuttern, fcheinen einen reichen Erfat fur die Leiden diefes Lebens in dem aufünftigen zu fordern - und werden ihn ohne Zweifel auch erhalten. Aber, wie groß diese Bergutung auch fenn mochte, fann fie machen, bag ich nicht gelitten babe, mas ich leiden mußte? Ein Bug aus bem Lethe ift in folden Kallen bie befte Entichabigung. 3ch bemerte nur noch im Borbeigeben, baß man auch bei ber gemeinen Borftellungsart von ben Belohnungen in der fünftigen Belt den Rebler begeht, von

bem, mas fic amifden Menfchen und Menfchen gebührt, auf bas. mas ber bochften Gerechtigfeit anftanbig ift, ju ichließen. Bir glauben, mit Recht benjenigen Belohnung ichuldig gu fenn, welche freiwillig etwas fur uns thun, wozu fie obne Unrecht nicht gezwungen werden fonnten; und es ift unfer eigener Bortbeil, wenn wir fie burch ben ibrigen aufmuntern, fich immer mehr Berdienfte um und zu machen. Aber die Nemefis, beren Bage bas Beltall im Gleichgewicht erhalt, forbert von Niemand meber mehr, als er iculbig, noch mehr, als ibm moglich ift. Um volltommen gerecht zu fenn, beburfte fie, menichlicher Beife zu reben, feiner andern Ginrichtung, ale bag bie innere Richtigfeit unfrer Befinnungen und Sandlungen jeder Beit ben Grad ber innern Gludfelig: feit bestimmt, die mit bem Bewußtfenn berfelben unmittelbar verbunden ift. Der Beife und Gute begehrt und erwartet nie eine andere Belobnung; und baraus erfläre ich mir bie rubige Gleichmuthigfeit, mit welcher Gofrates in ber Stunde bes gewaltsamen Todes, ben feine bethörten Mitburger über ihn verhangten, fich gegen feine Freunde über Genn und Nichtseyn erflart. Er glaubt in einem Leben von fiebengia Jahren bes Guten genug genoffen zu haben und unterwirft fich rubig dem unbefannten Naturgefete, fraft beffen er mit bem Tobe entweder Sofrates ju fenn aufhoren ober in einem neuen Leben, in ber unfichtbaren Belt, auf eben die Art, wie er es in biefer mar - burch fich felbit und die Verbindung mit andern Beifen und Guten - gludlich fenn merbe. V HATES

Seimar. Bei Allem bem läßt fich schwerlich leugnen, bag ber Glaube, vom Bewußtsen unfrer Gesinnungen und Sandlungen in das funftige Leben begleitet zu werden, öfters ein wirksames Mittel seyn kann, zum Guten aufzumuntern

ober vom Bofen gurudzuhalten; und follte und nicht jebes auch noch fo gering scheinende Mittel, bas der Schwäche unfrer moralischen Natur zu Gulfe kommt, heilig fenn?

Wilibald. Ich möchte dieß nicht ohne viele Einschräntung behaupten; benn es wurde sonft allen Arten von frommen Täuschungen und Gaukeleien, deren man sich zur Beförderung guter Zwecke bedient, zu Statten kommen muffen.
Doch ich habe nicht nöthig, diesen Einwurf gegen dich geltend
zu machen. So wie ich die Menschen kenne, durfte wohl der
moralische Einfluß, den du jenem Glauben beilegst, etwas
unendlich Kleines senn. Es liegt nun einmal in der menschlichen Natur oder vielmehr in der Natur des Lebens selbst,
daß der Mensch an den Tod und das, was auf denselben solgen mag, ohne besondere Veranlassung von außen nur sehr
felten und auch alsdann meistens nur sehr flüchtig denkt und
in dem warmen Lebensgefühl, worin er wie in seinem wahren
Element webt und strebt, sich eines so fremdartigen Gedantens gar bald wieder entledigt.

Belmar. So wirft du mir boch dieß zugeben, daß jener Glaube, wenigstens guten Menschen, feinen geringen Troft in unverschuldeten Leiden gewähren muffe.

Wilibald. Ich hoffe, du fennst mich ju gut, als daß bu mir die Absicht zutrauen könntest, irgend eine gute Seele durch meine Behauptung in ihrem Glauben irremachen zu wollen. Wenn du auf den Gang unfrer bisherigen Unterhaltung zurücksehen willst, so wirst du finden, daß wir durch Erfahrungsfäße und Vernunftschlüsse, denen wir nichts Vestriedigendes entgegen zu sehen hatten, zu jenen Resultaten genöthigt wurden, die du, in Ermanglung anderer aus der Natur der Sache geschöpften Gründe, mit moralischen zu bestreiten suchst, welche meistens nur so viel gelten, als man

fie gelten laffen will. Ich bin weit entfernt, bas ewige Leben unfere Beiftes gu leugnen: aber, ba wir une, unversebens und auf die unschuldigfte Beife von der Belt, in ziemlich ftarte Zweifel an ber Realitat bes gemeinen Begriffs von der Verfönlichkeit nach dem Tode verwickelt fanden, glaubte ich etwas fehr Menschenfreundliches zu thun, wenn ich euch ju überzeugen fuchte, ber Berluft, womit wir und bebrobt feben, durfte mobl vielmehr Gewinn als wahrer Berluft für die Menschheit fenn. Daß unfer eigentliches, ben Tod überlebendes 3ch badurch, daß es aufhort, der individuelle Menfch au fenn, ben es im vorigen Leben vorstellte, nichts Bebeutenbes verliere, bente ich bereits binlanglich gezeigt zu baben. Run boffe ich euch zu überzeugen, wie parador meine Behauptung auch flingen mag, bag wir in unferm gegenwärti: gen Menfchenleben an Sumanitat und echtem Lebensgenuß febr viel geminnen murben, wenn ber fabbucaifche Blaube, daß der Tod allen unfern jegigen Berbaltniffen und Berbinbungen ein Ende mache, allgemein werden fonnte.

Blandine. Ich will im voraus von ganzem herzen auf diesen Gewinn Verzicht gethan haben, wie groß er auch immer senn mag; aber ich bin doch begierig zu hören, worin er besteben kann.

witibald. Die Sache ware wohl einer tiefen und vollftandigen Ausführung werth, wozu jest nicht die Zeit ift. Ich will mich also blos auf zwei oder drei Stücke einschränken, die in meinen Augen alle moralische Bortheile, welche der entgegenstehende Glaube nur immer gewähren kann, weit auswiegen.

Selmar. Lag horen, lieber Wilibald! Du spannst meine Erwartung bis gur Ungedulb.

Wilibald. Und wenn ich euch bas Geheimniß entbedt haben werbe, wird mir's bamit geben, wie dem Columbus

mit feinem auf die Spipe gestellten Gi. Ger es barum! bie Sache bleibt , mas fie ift. Aber Gins muß ich mir boch vorber ausbedingen, um allen Diffverftandniffen und nicht treffenden Einwürfen vorzubeugen. Go oft die Krage ift, wie viel ober wenig moralischen Ruten irgend ein Glaube baben tonne, fommen alle eigentlich boje. d. i. von Grund aus verdorbene Meniden in gar feine Betrachtung. Denn fur biefe fann nichts gleichgultiger fenn, als ob biefes ober ienes Spftem bas mabre, diefer ober jener Glaube ber rechte ift. Ihnen ift Alles mabr, mas ihren Leibenschaften ichmeidelt. Alles recht und aut, mas ein Mittel ift, ihrem Capism bie moalichfte Befriedigung ju verschaffen; fie find bermaßen in Kern und Burgel verdorben, daß fein Glaube fie meder beffer noch ichlimmer machen fann. Diefe aber und die noch gang robe Menschenclaffe, die wie alle andere Thiere blod im Augenblid ber Begenwart lebt, abgerechnet, glaube ich, bag meine folgenden Behauptungen fo ziemlich auf alle Menichen paffen, wenn fie auch gleich in ihrem gangen Umfang und vollen Berth nur auf die edleren und gebildeteren Claffen anwend: bar fepn follten. 3ch fage alfo, wenn die Menfchen von jeber nicht anders gewußt und geglaubt batten, als bag ber Tob die lette Linie und bas eigentliche Ende ihres Menschenlebens fen, fo murde diefer Glaube alle Bande der Liebe und Kreund: ichaft, befonders alle die engern und gartlichern Berbaltniffe amifchen Mann und Beib, Eltern, Rindern und Gefdwiftern ftarter aufammen gezogen baben. Bum Dagftab fann uns bierin bienen, mas wir erfahren, wenn wir im Begriff find, und von einem febr theuren Kreund ohne alle Soffnung bes Biedersebens zu trennen, ober wenn mir mit hoffnungsloser Bewißheit voraussehen, bag wir eine geliebte Perfon in Rurgem burch ben Tob verlieren werben. Wie gang anbers

Danagday Google

ift und ba zu Muthe, ale ebebem, ba wir und mit ber Aussicht ichmeicheln fonnten, noch eine lange Reibe von Sabren mit ihnen zu burchleben! Welch ein gang anderes Intereffe baben jest biefe Derfonen und Alles, mas fie fagen und vornehmen, fur uns! Wie michtig mird und jeber noch fo geringe Beweis, ben wir ihnen von unferer Liebe geben, jeder frobe Augenblid, ben wir ihnen noch machen fonnen! Bie forgiam fuchen wir jebe Minute, Die und jest mehr als ebemals gange Tage werth ift, ju benugen, um jeden leifeften Bunich bes Geliebten zu erratben und zu befriedigen, ibm jebe Unluft zu erfparen, jebe Befchwerde zu erleichtern! Alles bas murbe, in biefem Grabe wenigstens, nicht Statt finden, wenn unfere Ginbilbung noch ben unabsebbaren Raum von amangig ober dreißig Lebensjahren vor fich ausgebehnt gu feben mabnte, in welchen alle biefe, jest in einen fo engen Beitraum aufammengepreßten Meußerungen unferer Bartlichfeit fich vertheilen murben. Dieg Lettere ift nun ber Rall. ba ein leifes, verworrenes, bunfles Gefühl, die Frucht des Glaubens, bag wir als Menichen ewig leben merben, unfer Dafenn, unfere Beit wie ind Unenbliche vor und ausbebnt. Die nachläffig macht und diefes bumpfe Befühl, welches uns um' einen fo großen Theil mabren Lebensgenuffes betrügt. in Erstattung von taufend tleinen Pflichten, von benen bie Unmuth bes gefelligen Lebens großen Theils abbangt! Die viele Gelegenheiten, benen, die wir lieben, Bergnugen gu machen und nuglich ju fenn ober fie mit unangenehmen Mugenbliden zu verschonen, laffen wir entschlüpfen, obne uns fonderliche Bormurfe barüber ju machen, weil ber Glaube, ber unfer gegenwärtiges Dafenn ins Unenbliche fortlaufen lagt, ber herrichende Bebante, bag mir unfere Lieben wieberfeben und wenigstens einen Theil ber alten Berhaltniffe mit

ihnen in einem neuen Leben fortseten werden, unvermerkt bas Gefühl des boben Werthes und der vollen Wichtigfeit bes Begenwartigen vermindert. Baren mir feft überzeugt, bag unfere gartlichften Berbindungen in die enge Dauer biefes Lebens' eingeschränft find und mit bem Tobe ganglich aufhören; brachte alles auf Leben und Tod fich Begiebendes, mas wir von Rindheit an boren und feben, eine Gewißbeit bieruber in uns bervor, welche unvermertt gum bunfeln Gefühlte murbe und ale foldes im Grund unferer Geele wirfte: alle unfere fompathetischen Empfindungen murben unendlich babei geminnen. Wir murben milder, menschlicher, mitleidiger, und nachsichtiger gegen Undere und vornehmlich weit garter aufmertfamer und bebutfamer in unferem Benehmen gegen biejenigen fenn, mit benen wir burch engere Banbe ber Freundschaft. und Liebe gufammenhangen. - Ginen ftarfen Beweid, bag ich mich in biefer Meinung nicht taufche, icheint mir eine Erfahrung abzugeben, welche vermuthlich die Meiften, die einer febr geliebten Verfon burch ben Tob beraubt-wurden, gemacht haben werden. Wie lebhaft wir uns auch bewußt fenn mogen, diese Verson innigst geliebt und unierer Abficht und Deinung nach Alles gethan gu haben, mas fie bavon überzeugen und unferm eigenen bergen bierin ein Genuge thun fonnte: fo erwachen boch, wenn fie auf immerafür und verloren ift, taufend qualende Borwurfe in unferem Innern bag wir viel mehr, unendlich mehr hatten thun tounen und follen; und unfere Einbildungsfraft vereinigt fich mit unferem Gewiffen, und an ungablige befondere Ralle au erinnern; wo wir und gang andere benommen batten malduffe won: und gub erwarten berechtigt war, und als unfehlbar geicheben mare, wenn und in dem Augenblicht ba wir fehlten ber Gedanter bes Todes und einer emigen

Trennung vorgeschwebt batte. 3ch glaube bieraus mit Grund auf die Wirfung ichließen gu tonnen, welche bas vorermabnte duntle Gefühl auf eine ftrengere und forgfältigere Erfüllung aller Pflichten ber Sumanitat und der Liebe, wenigftens bei ber beffern Art von Menfchen, thun mußte. - Und wie viel ivarfamer murbe und nicht ber Glaube, bem ich bas Bort rebe . mit bem foftbarften aller Guter machen, beffen unfchaßbarer Berth burch ben Umftand noch erhöht wird, bag wir es mehr ale irgend ein anderes in unferer Gewalt baben. ich meine die Beit, mit welcher wir jest fo verschwenderisch umgeben? Bas fur ein gang anderes Daß fur unfere Jahre, Tage, Stunden und Minuten murde er, wenn er von jeber berrichend gewesen mare, in unfere gewöhnliche Beitberechnung aebracht haben? Welchen Werth murbe ein Tag in unfern Mugen erhalten, fobald wir ibn als einen ansehnlichen Theil unferer fo enge beschränften und überdieß noch ungewiffen Grifteng betrachteten? Bas aber ber wichtigfte von allen Bortbeilen ift, die jener Glaube ichaffen murbe, welch ein machtiger Untrieb, biefes furge Dafenn mohl angumenben. es mit guten Sandlungen angufullen, und um bie Menich= beit verbient au machen und in Allem, mas wir thun und bervorbringen, nach Bollfommenheit ju ftreben, mußte bie Bewißbeit fevn, bag es fur une, ale Menfchen, feine andere Unfterblichfeit gebe; als im Andenfen unferer Freunde und Beitgenoffen - und, da auch biefe fo verganglich find, wie wir felbit - im Bedachtniß und in der Achtung einer nie aussterbenden Rachwelt fort ju leben, noch geliebt ju fenn, noch ju nuben, wenn wir nicht mehr find, und burch bas. mas wir Schones, Gutes und Großes im Leben gewirft. auch nach unferm Tobe noch Jahrhunderte, vielleicht Sabr= taufenbe, unter ihnen fortzuwirten. Ber mit ben Schriften

ber Griechen und Nomer vertraut ift, weiß, wie machtig diefer herzerhebende Gedanke die Eblern unter ihnen begeisterte,
weil sie das Leben im Herzen der Nachwelt für die einzige
Art von Unsterblichkeit hielten, die wir in unserer Gewalt
haben, und deren wir und also mit Gewisheit versichern
können.

Dieß mag genug senn, lieber Selmar, bich vielleicht zu weiterem Nachdenken über bieses Capitel zu veranlassen. Ich für meinen Theil bin von der Wahrheit des Gesagten so durchdrungen, daß ich wenig angelegenere Wünsche habe, als daß die Zeit, je bälder je lieber, kommen möchte, wo ein für die Menschheit so wohlthätiger Glaube die Sanction der Gesetzgebung und Neligion erhielte und so mächtig genug würde, alle ihm entgegenstehende chimärische Sindilungen gänzlich zu verdrängen, deren reelle Schädlichkeit durch die füßen Täuschungen, welche sie einigen zarten und schwärmerischen Seelen verschaffen, nur sehr schwach vergütet wird.

Setmar. Wie fannst du hoffen, daß dieser Glaube jemals von der Religion werde unterstüßt werden, da du unter allen, die jemals auf dem Erdboden geherrscht haben, schwerlich eine einzige nennen kannst, welche den Glauben an Belohnung und Bestrafung in einem andern Leben nicht sogar zu ihrer Selbsterhaltung für nöthig gehalten hatte?

Wilibald. Führe mich nicht in Versuchung, Freund Selmar! — Alles Bunschenswurdige erwarte ich von ben Fortschritten ber Nachwelt. Des guten Samens ist viel ausgestreut, und ein Theil wenigstens wird aufgehen und Früchte bringen. Die Menscheit, wie langsam auch ihre aussteigende Bewegung sepn may, wird sich mit immer wachsender Geschwindigkeit von jeder erstiegenen Stufe zu einer höhern erheben und auf jeder sich irgend eines ihr noch anhängenden

gemeinschablichen Borurtheile, Irrfale und Digbrauche ent= Die Religion ift bas Pallabium ber Menichbeit. ober vielmehr, fie felbft ift die reinfte, bochfte Sumanitat, ftebt burch fich felbft und bedarf feiner ftugenden Robrftabe. Rebe Berfinfterung, burd welche bas Menichengeschlecht icon gegangen, jog auch um ihre himmlifche Geftalt einen buftern Rebel, ber fie hinderte, ihm ihr Licht und ihre Barme mitautheilen. Aberglauben, Schwarmerei, Magie, Damonism, Monderei, und wie fie alle beißen, jene ber Menschheit feindfeligen Beifter, fie festen fich im Dunkeln an ihren Plas und mirften, langere ober furgere Beit, unter ihrem Ramen - mas fie vermoge ihrer Ratur wirfen fonnten. Cowie die Menscheit fich ber Quelle bes Lichts wieder naberte, trat auch die Religion wieder aus dem Rebel hervor, erhob fich mit ihr und wird fich von einer Lichtstufe gur andern fo lang erbeben, bis fie bereinft in ibrer gangen Schone über unfern gludlichen Nachfommen fteben und die gange Rulle ihrer moblthatigen Ginfluffe auf fie berabicutten wird. - Dochte biefe Beit naber fenn, ale einige Beichen von bofer Borbebeutung beforgen laffen! - Und biemit, lieber Gelmar, für beute gute Nacht!

## Euthanasia.

Drittes Befprach.

## Blandine. Wilibald.

Blandine. Siehst du mir's nicht an, Wilibald, daß unfer gestriges Gesprach mich eine schlaflose Nacht getoftet hat?

Wilibald. Das bedaure ich, liebe Schwester. Wer hatte aber auch gedacht, daß bu dir das Verschwinden eines fußen Bahns fo zu Gemuthe ziehen murdeft?

Blandine. Es ift mein Unglud, baß ich ein Gebachtniß habe, das nichts durchschlüpfen läßt. Mir ist tein Wort von Allem, was du gestern sagtest, entfallen; ich tonnte mir beine Sophistereien (benn das sind sie doch, so Gott will!) nicht aus dem Ropfe schaffen, und da brachte ich, gern oder ungern, die ganze Nacht mit Nachsinnen zu, ob sie nicht zu widerlegen oder wenigstens zu entfraften waren.

witibald. Nichts foll mir angenehmer fenn, als wenn es bir gelungen ift. Ich hange, wie bu weißt, nicht fo fest an meinen Meinungen, daß ich nicht immer bereit ware, sie gegen bessere zu vertauschen.

Blandine. Aufrichtig zu fenn, Bruder, wenn ich mir beine Grunde gegen bie Fortdauer der Erinnerung bes vorigen Lebens nach dem Tode beutlich bente, finde ich, baß es mir unmöglich ift, fie zu widerlegen. Aber kaum hab' ich fie mir aus dem Sinne geschlagen, so kehrt mein alter Glaube

wieder jurud; mir ift, ale habeft du mir meine Buftimmung mit Bewalt abgedrungen, mein Berg emport fich bagegen, und eine beimliche Stimme ruft mir gu, es tonne und folle nicht fenn, wie bu fagft. Dun finne ich von Reuem auf Grunde, meinen Glauben zu unterftuben. Bon Beit zu Beit bammert ein Bebante in mir auf, ber einen erfreulichen Schein um fich wirft, aber wie ein Blit wieder verschwindet, fobalb ich ihn durch Worte festhalten will. Indeffen finde ich bas Befuhl, das fich bir entgegenstemmt, immer wieder in meinem innerften Bergen, und ber Glaube behalt über die 3meifel. wie oft fie auch bad Gefecht erneuern, am Enbe boch immer ben Sieg. Und bennoch fann ich mich nicht enthalten gu munichen, bag fich ein Mittel finden mochte, auch meinen Berftand auf immer zu berubigen; was unfehlbar gefcabe, wenn wir beinen Schluffen etwas entgegen gu ftellen batten. bas dem Glauben an die Fortbauer ber Perfonlichkeit menigftens einen boben Grad von Babricheinlichfeit gabe.

Willbald. Suchet, so werbet ihr finden, liebe Blandine. Bielleicht, wenn wir und recht ernstlich dazu halten, findet sich noch dieß und das. In der That gingen ja auch meine Einwürfe nicht die zu einem überzeugenden Beweis der Unmöglichkeit des Sahes, den ich bestritt. Am Ende stühten sie sich blos auf die Boraussehung, daß unfre Seele nach dem Tode in allen ihren Wirkungen an eben dieselben Bedingungen gebunden seyn werde, von welchen sie in diesem Leben gefesselt war. Aber wer bürgt und für die Wahrheit dieser Voraussehung? Oder wer kann sie beweisen? Daraus z. B., daß die Berlehung oder gänzliche Zerstörung gewisser Organe unsers Körpers den Verlust des Gedächtnisses nach sich zieht, folgt nicht nothwendig, daß die Seele, wenn der Tod sie von den Fessell des irdischen Lebens befreit hat, seiner Vermittlung

zu Wiederbelebung oder Auffrischung ihrer ehmaligen sinnlichen und geistigen Vorstellungen schlechterdings nicht entbehren könne. Eben so kann die Erfahrung, die wir so häusig
in diesem Leben machen, daß die Länge der Zeit und die
Menge neuer Vorstellungen und Beschäftigungen die Vilder
der Vergangenheit zum Theil aus unserm Gedächtniß verdrängen und auslöschen, feineswegs einen überzengenden
Grund abgeben, daß eben dasselbe nothwendig stattsinden
müsse, wenn die eigenthümliche Denktraft der Seele von
ihrem dermaligen Körper nicht länger beschränkt wird. Endlich läßt sich auch das Dasenn eines mit der Seele unzertrennlich vereinigten ätherischen Sinn-Organs zwar nicht beweisen; aber es ist eben so wenig erweislich, daß sie mit
einem solchen Organ nicht versehen sep.

Mandine. Mich bunft, lieber Wilibald, wir hatten schon viel gewonnen, wenn wir irgend einen Weg ausfindig machen könnten, und bas Dafenn eines folchen Seelen-Wagens (wie ihn Plato genennt haben foll) wenigstens nur wahrschein: licher zu machen als das Gegentheil.

Wilibald. Stände und nur der verwünschte Einwurf nicht immer entgegen, ben ich gestern schon gegen alle vorgebliche Thatsachen, die in dieses Capitel gehören, geltend gemacht habe.

Blandine. Du meinft, wenn wir nur gewiß wiffen fonnten, bag fie mahr maren?

Wilibald. Da liegt eben ber unauflösliche Anoten, liebe Geele!

Btandine. Man muß aber auch nicht gar Alles mit Sanben greifen wollen, wie Doctor 28 \*\*!!

Wifibald. 3ch felbft fonnte dir eine Gefchichte er-

ift, ba ich fie weder begreifen noch an ihrer Wahrheit zweifeln fann.

Blandine. D, ich bitte bich, ergable! 3ch bin lauter Obr.

Willbald. Es merben nabegu funfgig Sabre fenn, als ich mabrend meines langen Aufenthalts in 3\*\*\*\* mit einer ebeln Kamilie befannt wurde, die in allen ihren Gliedern aus eben fo fonderbaren als achtungemurbigen Verfonen befant. 3d werbe bich vielleicht ein andermal mit ber gangen Sippidaft befannt maden; jest mag es, um mich nicht gu meit von unferm Gegenstande zu verlieren, genug fenn, menn ich bir von ber Dame, die in meiner Erzählung die Saupt= rolle fpielt, fo viel Borlaufiges fage, als mir zu befferm Berftanbniß bes Rolgenden nothig icheint. 3ch bin gwar nicht fo gludlich gemefen, fie von Verfon zu fennen, benn fie farb fury gupor, ebe ich mit ihrer Kamilie in nabere Berbaltniffe fam: aber ich babe Alles, was ich von ihr weiß, aus ben reinsten Quellen. Ueberhaupt mar fie eine ber außerorbent: lichften Verfonen ihres Geschlechts und ihrer Beit; mas mit bem Umftand, bag fie ber Belt immer unbefannt blieb, febr mobl befteben fann. Etwas Ercentrifdes in ihrer Matur. ein ftarfes Uebergewicht ber Ginbilbungefraft, ein Berg voll Liebe, bas Lefen mpftifder Schriften und eine Rette von befondern, felten gufammen treffenden außern Umftanden vereinigten fich, eine gang eigne Urt von iconer und ehrmurbiger Schwarmerei jum Grundton ibres Charafters ju ma-3ch bezeichne bie wesentlichsten Buge bedfelben mit amei Borten, wenn ich bir fage, daß fie eine Beiftesvermandtin ber berühmten Dadame Gupon mar, beren Schicfale und mpftifche Liebe ju Gott und bem Erzbischof von Cambran Kenelon bir nicht unbefannt find. Bare fie ein Glieb der katholischen Kirche gewesen, so wurde sie im Geruch der Heiligkeit gestorben und jest vielleicht schon kanonistrt sepn.

Die bei allen reinen Geelen biefer Claffe, mar auch bei ibr bie Liebe ju Gott eine nie verfiegende Quelle von Berfen ber Menschenliebe und Wohlthatigfeit, jumal von folden. Die mit Beschwerlichkeit und finnlicher Unluft, furs mit bem. mas die Muftifer Gelbftverleugnung nennen, verbunden maren; und ba ihr die Mäßigfeit ihres Bermogens nicht er= laubte, ihren Trieb, allen Rothleidenden gu belfen, ein fo unbeschränftes Genuge ju thun, als ihrem Bergen Bedurfniß war, fo batte fie fich allerlei Kenntniffe und Geschicklichkeiten erworben, wodurch fie ben armen Landleuten, unter welchen fie mobnte, nublich fenn fonnte. Gie befaß 1. B. viel Geichid in Bereitung folder Argneien, beren biefe Menfchenclaffe am meiften bedarf, und, ba fie Alles unentgeltlich gab, rettete fie Manche, die fich aus Armuth oder unverftanbiger Sparfamfeit die nothigften Gulfemittel verfagt haben mur: ben, wenn fie etwas bafur batten geben muffen. Borguglich mar fie eine eben fo geschickte ale gludliche Geburtebelferin. In einem Umfreis von etlichen Meilen um ihren Bobnfis mar der Glaube an ihre beinahe munderthätige Sand bei bem durftigften Theil bes Landvolts eben fo groß, als ihre Bereitwilligfeit, ihnen mit ihrer Gabe zu bienen, grenzenlos mar. Richt felten murbe fie in ber ftrenaften Sabregeit und bei bem unfreundlichften Wetter mitten in ber Racht aus ihrem Bette geholt, um einer verlaffenen und an Allem Mangel leidenden Gebarerin gugueilen, und immer mar ibre Unfunft in ben Mugen ber armen Leute bie Erscheinung eines Engels, mit welchem Troft, Mettung und reichliche Spende Alles beffen, mas in folden Rallen bas Rothigfte

ift, und woran es ihnen gerabe am meiften fehlte, in ihre hutte fam.

Diefe Dame, die von Allen, die einen Ginn fur die bobe Einfalt und Gute ihrer Seele batten, verebrt, von Dann, Rindern und Sausgenoffen geliebt und von den Armen beinabe angebetet wurde, war bei bem Allem feit mehrern Sabren mancherlei jum Theil feltsamen und unerflarbaren Bufallen unterworfen. Gie flieg a. B. oftere mitten in ber Nacht, ichlafend oder vielmehr traumend, aus bem Bette auf, fleidete fich an, wanderte mit gefchloffenen Augen im Saufe berum, verrichtete allerlei Geschäfte, und wenn fie burch irgend einen Bufall oder von ihrer Tochter (bie aus porfictiger Liebe fie ju beobachten und ju buten pflegte) erwedt murbe, mußte fie nicht nur nicht bas Beringfte von bem. was fie vorgenommen batte, fondern fühlte fich auch unmittelbar barauf fo matt und frant, bag fie ohne Sulfe faum ihr Bette wieder zu erreichen vermogend gemefen mare. Much geschab es nicht felten, bag fie, mitten unter ben Ibrigen bei einer hauslichen Arbeit figend, auf einmal in eine Berjudung gerieth, worin fie, talt und ftarr an allen Gliebern, bes Gebrauchs aller außern Ginne beraubt und einer marmornen Bilbfaule abnlich, oftere ziemlich lange beharrte, bis ne von felbit wieber ins Leben gurudfam und zu erfennen gab, bag mabrend biefes feltfamen Parorismus außerordent: liche, aber unbeschreibliche Dinge in ihrem Innerften vorgegangen.

Blandine. Bermuthlich ift bieß eben bie Dame, beren bu geftern ichon im Borbeigeben Ermannung thateft?

Wilibatd. Gben biefelbe. Der ermannte Bufall begegnete ihr fo oft, bag bie Ihrigen, welche anfangs baburch in ben größten Schreden gefest worben waren, es zulest ziemlich gewohnt wurden und, außer einigen nöthigen Vorsichtsanstalten, ihre Zurückunft in die Sinnenwelt ruhig abwarteten; zumal da Alles ohne schlimme Folgen ablief, und sie mahrend dieses wunderbaren Stillstandes alles außern Lebens unbeschreiblich herrliche Dinge zu sehen und zu hören versicherte.

Dieß Alles, liebe Blandine, glaubte ich voranschieden zu muffen, um dir zu zeigen, daß die Frau von K. in jeder Betrachtung unter die ungewöhnlichsten Personen gehörte, und daß von allem Bunderbaren, was von ihr zu erzählen ist, sie selbst das Allerwunderbarste war.

Rabe an bem Orte, wo fie fich gewöhnlich aufhielt, liegt ein von bem fürftlichen Stift \*\*\*\* abbangiges Rlofter von Benedictiner : Monnen, welches von dem jeweiligen Abt, als fogenanntem Pater domus, aus ber Bahl feiner Conventualen mit einem Probit, ber über bas Beitliche bes Rlofters bie Aufficht bat, und mit einem Beichtiger, ber bie geiftlichen Unliegenheiten ber auten Madchen beforgt, verfeben wird. Seit mehreren Jahren hatte ein gewiffer Pater Cajetan (wie ich ihn nennen will, ba mir fein mabrer Rame entfallen ift) die lettere Stelle verwaltet; ein Mann, ber and einer ebeln niederlandischen Kamilie stammte und feiner vorzuglichen Eigenschaften, fo wie feines unftraflichen Lebens megen in allgemeiner Achtung ftand. Bwifden biefem und bem Berrn von R., ber als herr von \*\*\* ein Lebensmann bes befagten Rlofters mar, hatte fich eine vertraute Freundschaft entfponnen, an welcher die gange Kamilie um fo mehr Antheil nabm, ba ber Mangel an einer ju ihnen paffenben Gefellichaft ben Umgang mit einem Manne von fo vielen Kenntniffen und fo gefälligen Sitten (nichts von feinem mufifalischen Talente ju fagen) ju einem febr ichatbaren Bortheil fur fie machte.

Rurg, Pater Cajetan ward der Freund vom hause und, des Unterschieds der Religion ungeachtet, von Allen nicht weniger geliebt, als ob er ein Glied der Familie gewesen ware.

Eine geraume Zeit vor dem Ableben der Frau von K. wurde Pater Cajetan von seinem Fürsten nach Bellinzona versetz, um auf einer dortigen Schule, die mit Lehrern aus seinem Stifte versehen werden mußte, in der Mathematik und Naturlehre Unterricht zu geben. Da diese Trennung dem wackern Benedictiner und dem Herrn und der Frau von K. gleich schmerzlich war, so versprachen sie einander, ihre Freundschaft wenigstens durch einen traulichen Brieswechsel warm zu erhalten, der denn auch zwischen beiden Theilen ziemlich fleißig geführt wurde.

Nach Jahr und Tag fiel Frau von R. in eine Rrantheit, worüber bie Ihrigen fich teine forgliche Gebanten machten, weil fie die nämliche Rrantbeit mit eben denfelben Bufallen icon mehrere Dal gludlich überftanden batte. Gie allein bachte anders bavon und fagte ihrer einzigen Tochter, Die bamals fiebzehn oder achtzehn Jahre haben mochte, den Tag und die Stunde, mann fie fterben murde, gang bestimmt - voraus, doch mit bem ernftlichen Berbot, Diemanden, felbft ben Bater, nichts bavon merten zu laffen. Diefer blieb auch gang unbefummert und zweifelte fo wenig an ber balbigen Benefung feiner Gemablin, bag er Bebenten trug, feinen Freund in Belleng burch bie Nachricht von ihrer Rrantheit au beunruhigen. Indeffen war unvermertt ber Tag berangefommen, an welchem Frau von R. (ihrer Borberfagung aufolge) fterben follte. Gie ichien fich um Bieles beffer gu befinden, war febr beiter und fprach mit ihrer Tochter (ber einzigen Perfon, die fie an diefem Tage um fich haben wollte) von ihrem bevorstebenden Tode fo gelaffen, als ob von einer fleinen Kabrt nach 3. ober B. bie Rede mare, manbte aber boch die wenigen Stunden, fo fie, nach ihrem Borgefühl, noch zu leben batte, bagu an, ihrer noch immer zwischen Ungft und Soffnung ichwebenden Tochter eine Menge guter Lebren und Warnungen au geben. Diefe icopfte aus ber Lebhaftigfeit und Freiheit ber Bruft, momit die vermeinte Sterbende fprach, immer mehr hoffnung und erhielt baburd bie gelaffene Kaffung, worin bie Mutter fie zu feben verlangte. Gegen Mitternacht endlich richtete fich bie Rrante auf und fagte mit einem ibr eigenen bolben Lacheln: Dun ift's Beit, baß ich gebe und vom D. Cajetan Abschied nehme. Mit diefem Borte legte fie fich auf die andere Seite und ichien in menigen Mugenbliden fanft eingeschlafen zu fenn. Dach einer fleinen Beile erwacht fie wieder, wendet fich mit einem Blid voll Liebe und Rube ju ihrer Tochter, fpricht noch wenige einzelne Worte und entschläft auf immer.

An eben diesem Tage und (wie es sich in der Folge zeigte) in eben dieser Stunde saß Pater Cajetan zu Bellinzona in seinem Zimmer am Schreibtisch, bei einer Studirlampe, mit Ausrechnung einer mathematischen Aufgabe, die er am folgenden Tage seinen Lebrlingen vortragen wollte, ernstlich beschäftigt und an nichts weniger als an seine Freundin denkend, von deren Kransheit er nicht die geringste Kunde hatte. An einer Seitenwand neben der Thur des Zimmers hing seine Pandore, ein Instrument, das er liebte und sehr geschickt zu spielen wußte. Auf einmal bort er die Pandore einen starfen Knall, als ob der Resonanzboden gesprungen sep, von sich geben. Er fährt auf, sieht sich um und erblickt mit einem Schauder, der ihn einige Augenblicke unbeweglich macht, eine weiße, der Frau von K. vollsommen gleichende Gestalt, die ihn mit freundlichem Ernst ansieht und verschwindet. Er faßt

sich wieber, ist sich aufs deutlichste bewußt, daß er wacht und die Gestalt seiner mehr als dreißig Meilen von ihm entsernten Freundin gesehen hat; er untersucht die Pandore und sindet den Resonanzboden gesprungen. Er weiß sich eine so sonderbare Erscheinung nicht zu erstären, kann aber doch die ganze Nacht durch den Gedanken nicht los werden, daß sie ihm vielleicht den Tod der Frau von K. angekündigt habe. Er schreibt mit der nächsten Post an ihren Gemahl, erkundigt sich mit einer Unruhe, deren Ursache er jedoch verschweigt, nach ihrem Besinden, erhält die Nachricht von ihm, daß sie in eben derselben Stunde, da er die Erscheinung hatte, gestorben sey, und entdext ihm nun in einem zweiten Briese, was ihm in der nämlichen Stunde begegnet war. — Was sagst du nun zu dieser Anekdote, Schwester?

Blandine. Geftehe mir's aufrichtig, bift bu von ihrer Babrheit überzeugt?

Du mußt nicht mehr von mir verlangen, Wilibald. als ich gewähren fann. Ich habe fie unmittelbar aus bem Munde bes bamaligen Frauleins von R. Diefe mar zu ber Beit, ba fie mir befannt und (wie ich nicht berge) febr intereffant murbe, eine gute unverfalichte Cochter ber Ratur, nicht ohne Bildung, aber mit ber Welt ganglich unbefannt. Sie hatte von ihrer Mutter, an welcher fie wie eine Frucht am Zweige bing, eine ftarte Unlage zu frommer und gartlicher Schwarmerei geerbt und lebte mehr in einer Baubermelt von bichterischen und mystischen Ideen, als in ber wirklichen, bie ihr fremd und gleichgultig war. Gleichwohl bin ich völlig überzeugt, daß fie mir nichts als die reine Bahrheit fagen wollte, b. i. fein Bort mehr, als mas fie felbft für wirfliche - Thatface bielt und, allen Umftanden nach, balten mußte. Nicht weniger Urfache babe ich, an bie guverläffige Babrhaftigfeit des wadern Benedictiners zu glauben, der in einem zu guten Ruf stand, als daß seine Versicherung, von der Krantheit der Frau von K. nicht das Geringste gewußt zu haben, bezweiselt werden könnte; zumal da sich schlechterdings nicht absehen läßt, was für einen Nußen er von einer Lüge über diesen Punkt hätte ziehen können. Dieß ist aber auch Alles, meine Liebe, wofür ich mich verburgen kann. Täuschte sich die sterbende Frau von K., da sie ihrer Tochter sagte: sie wolle nun gehen und vom P. Sajctan Abschied nehmen? Täuschte sich dieser, da er plößlich die Gestalt seiner Freundin vor sich zu sehen glaubte? War es bloser Jusall, daß die Stunde der Erscheinung mit derzenigen, worin die Sterbende ihm erscheinen wollte, zusammentras? Auf alle diese Fragen habe ich seine andere Antwort zu geben, als den ewigen Refrain der Zweisler: Es ist mir nicht flar, ich weiß es nicht.

Blandine. 3ch bachte boch, es ließe fich noch etwas Befferes barauf antworten. Wenn ich biefen Abend zu Loui= fen fagte: Morgen um funf Uhr foll bein Bater einen frifden Straug von Maiblumden auf beinem Schreibtifche finden, und bu fandest um diese Beit wirklich einen folden Strauß auf beinem Tifche, wirft bu glauben, er fen burch einen blosen Bufall babin gerathen? Ift es mit ber Erscheinung ber Frau von R. nicht berfelbe Fall? Gie fagt, fie wolle geben, um von einem abwesenden Freund Abicbied zu neb= men; und einige Augenblide barauf erblidt diefer ihre Geftalt in feinem Bimmer, und dieß zu einer Beit, ba feine gange Aufmertsamteit auf eine mathematische Ausrechnung geheftet ift, ba er an nichts weniger als die Sterbende denft und fein Bort von ihrem Grantsenn weiß. Wenn ein foldes Bufam= mentreffen Bufall ift, fo mochte ich wohl wiffen, was man ablichtliche Urfache und Wirfung nennen fann. Die batte

Pater Cajetan unter biefen Umständen sich selbst täuschen oder getäuscht werden können? — Nimm dazu noch das Zerspringen der Pandore, wodurch er ausgeschreckt und bewogen wurde, nach dem Orte, wo die Gestalt seiner Freundin sichtbar war, hinzuschauen. Ein Instrument kann ja wohl aus irgend einer zufälligen Ursache einen Niß bekommen und einen Knall thun; aber, daß dieß gerade in dem Augenblick geschah, wo die Erscheinende (welche vermuthlich dazu nur wenige Augenblicke in ihrer Gewalt hatte) seine Ausmerksamseit auf sich ziehen wollte, das scheint mir ein ziemlich handgreisliches Zeichen, daß hier ein absichtliches Verhältniß von Ursache und Wirkung Statt fand.

Wilibald. Gut! Angenommen alfo, daß biefe Erscheinung der Frau von K. unmittelbar vor ihrem Tode eine wirkliche Thatsache sev, was für Folgerungen glaubst du daraus ziehen zu können?

Blandine. Erstens: es sep also möglich, baß unfere Seele, wenigstens turz vor der ganzlichen Trennung von ihrem Körper, aus demfelben herausgehen und ihre Gegenwart anderswo offenbaren könne; zweitens: daß die Erscheinung der eigensten Gestalt der Frau von K., da sie sich schwerlich auf eine andere Weise erklären läßt, für einen Beweis gelten muffe, daß sie es selbst gewesen sev, die ihm in dieser Gestalt erschien; brittens: daß sie also entweder die Gabe gehabt haben mußte, sich in aller Geschwindigkeit aus einem sichtbaren Stoffe einen neuen, ihrem irdischen Körper völlig ähnlichen Leib anzubilben, oder, daß es mit dem atherischen Körper, von welchem gestern die Nede war, seine Nichtigkeit habe, und daß dieser das Vermögen besiße, nach dem Willen der Seele in wenigen Minuten so viel gröbern Stoff aus der Luft an sich zu ziehen, als nöthig ift,

um sichtbar zu werden. Nun scheint mir jenes ungleich weniger natürlich und begreislich zu senn, als dieses; ich halte mich also an das Lestere und glaube, durch die Erscheinung der Frau von A. für die Eristenz des ätherischen Seelen-Organs ein Großes gewonnen zu haben.

Wilibald. Go rafch geht es bei mir nicht, liebe Blan: bine: ich febe in beinen Refultaten noch eine Menge unauf= löslicher Schwierigfeiten. Go befteben 3. B. alle unfere gestrigen Ginwurfe gegen bas atherifche Geelen : Dragn noch immer in ihrer vollen Rraft, und, es fen nun, baf bu ben fichtbaren Leib, welchen es fich in der Gefdwindigfeit angebildet haben foll, für ein Bert der Ratur oder für ein Runft= gebilde erflaren wollteft, fo bleibt immer unbegreiflich, wie bas Geelen : Organ ober die Geele felbft ju bem naturver: mogen oder zu ber Runftfertigfeit gefommen fenn follte, fich in wenigen Minuten mit einem folden Leibe zu befleiben. Aber noch viel unbegreiflicher ift, wie und warum die Geele ber Frau von R. das fonderbare Borrecht befeffen baben follte, nach Belieben aus ihrem Leibe auszuwandern und wieder bahin gurud zu tommen. Denn, daß dieß feine Gigenschaft aller menschlichen Seelen fen, bedarf doch wohl auch für bich feines Bemeifes? Bei und Undern ift die Geele fo lange, bis der wirkliche Tod erfolgt, durch fo ftarke, wiewohl unendlich feine Kaden mit unferem Leibe verwebt, baß es ihr, wie fart und leidenschaftlich ihr Wollen und Streben auch ware, schlechterdings unmöglich ift, fich ohne Gulfe ihres gröbern Körpers nur aus einem Zimmer in ein anderes ju verseten. Ich finde also bas willfürliche Berausgeben der Seele unserer Dame aus ihrem Leibe nicht nur unbegreiflich, fondern geradezu unmöglich; es mare denn, bak bu (mit beiner Erlaubnig!) an die Feenmahrchen ber Dame

b'Aunon und an die Kraft des Zauberwortes Quiribini glaubteft.

Blandine (lachend). Du machst mich mir felbst lächerlich, Bruder, und das ist nicht sehr artig von dir. Könnte benn nicht die sterbende Frau von K. sich bereits vom Leibe so weit losgewunden haben, daß sie, so zu sagen, nur noch an einem einzigen, freilich ziemlich langen Kaden an ihm hing, an welchem sie, gleichsam wie eine Spinne, bis zu ihrem Freund nach Bellenz und von da wieder in ihren Leib zurücklief —

. Wilibald. Um bas Reißen diefes legten Fadens vollends abzuwarten?

Blandine. Allerdings! Denn, wenn fie felbst ihn zerriffen batte, mare bas nicht wahrer Selbstmord gewesen? — Aber, ernsthaft zu reden, was sollen wir denn von dieser feltsamen Geschichte denken?

witibatd. Daß sie eine nicht zu bezweifelnde, aber unbegreifliche, unglaubliche, übernatürliche Thatsache ist und folglich, wie mahr sie auch sepn mag, keine Nefultate geben kann.

Blandine. Das ift recht ärgerlich! Ich mochte fo gern was baraus fchließen konnen.

wilibald. Es ließe sich ja wohl noch Ein und Anderes zu ihrem Behuf vorbringen; z. B. daß ein Geist, unter ge-wiffen besondern Umständen, ohne an Raum und Zeit gebunden zu seyn, auf einen andern Geist wirten könne, und daß unfre Dame in dieser Weise auf das Innerste ihres Freundes gewirkt und ihre Gestalt seiner Phantasie vorgespiegelt habe.

Btandine. Aber tonnte ihr Geift auch eben fo unmittelbar auf ben Mefonangboben feiner Pandore mirten? witibald. So geht es une, Blandine, wenn wir uns Unbegreifliches burch Unbegreifliches — begreiflich machen wollen! Der heilige Kirchenvater Augustinus könnte uns vielleicht noch andern Ausweg zeigen. Die Seele, fagt er irgendwo, ist da, wo sie liebt.

Blandine. Wenn dieß buchftäblich mahr ware, Bruder, müßten wir beibe, du und ich, wohl auch etwas davon wissen. In einem gewissen Sinn ift die Seele freilich nicht nur da, wo sie liebt, sondern auch da, wohin sie sich benkt. Wenn ich in Vossens Homer lese, bin ich mitten in Troja, mitten im Lager der Griechen, im Olympus, auf der Erde, bei den Phaaken und in Ithaka. Aber diese Erklärungsart löset das Rathfel beiner Erscheinungs-Geschichte nicht auf.

wilibald. Wir thun also wohl am besten, liebe Blanbine, wenn wir und unsere Unwissenheit in damonischen Dingen aufrichtig gestehen und und darüber in dem Gedanten beruhigen, daß etwas, was wir unmöglich wissen können, uns vernünstiger Weise eben so wenig kummern sollte, als was der Maun im Mond (wenn einer ist, und wenn er was zu essen braucht und hat) heute zu Mittag gegessen habe.

Blandine. Das mochte angeben, wenn uns das Berlangen, ju wissen, wie es mit benen, bie wir lieben, und mit uns selbst nach bem Tode stehen werde, nur nicht so naturlich ware.

Wilibald. Natürlich! Ich meines Orts möchte vielmehr behaupten, daß es dem Menschen gar nicht natürlich
ist, an den Tod zu denken. Ich zähle jenes vorwißige Berlangen unter die vielen erkünstelten Begierden, die uns
durch die Erziehung und überhaupt durch den Ginfuß der
bürgerlichen Gesellschaft, worin wir leben, eingepflanzt werden And doch denken wir, dieses fremden Einfusses

ungeachtet, felten ernftlich und anhaltend an ben Tod und werden meistens von ihm überschlichen, ohne ihn gewahr zu werden.

Blandine. Wenn wir aber an ihn benten muffen — und bazu gibt es boch genug Beranlaffungen — fo ware boch gut, wenn man mit Ruhe und mit frohlichen Erwartungen an ihn benten fonnte.

Wilibald. Und mer in ber Belt follte mit Rube und frobem Muthe an ben Tob benten tonnen, als ein fo unfoulbiges und gutes Befen wie bu? Denn ich wenigftens fenne baau tein anderes Mittel, als bas Geheimniß bes alten Sofrates, bas Bewußtfeyn eines wohlgeführten Lebens. Erinnere bich ber tiefen Rube, momit unfere Kannia - in welcher auch nicht ein Runtden Schwarmerei jemals geglom: men batte - bem Tob entgegen fah! Das Bewußtfenn, bağ man nie Bofes, immer nur bas Gute gewollt und nach Bermogen gethan bat, fest bas Gemuth, vornehmlich in ben letten Stunden bes Lebens, in eine beitere Stille, bie ich einen Anfang ber Geligfeit, welche und bie Religion ver: fpricht, nennen mochte. Wer fich in biefen Augenbliden Gutes bewußt ift, traut ber gangen Ratur Gutes gu, ift ohne Kurcht und Gorge fur bie Bufunft und erwartet gelaffen und getroft was ba tommen wirb. Ein folche Geele fentt fic, wie ein Rind in ben Bufen ber Mutter, mit voller Zuversicht in ben Schoß bes Unenblichen und folum: mert bann unvermerft aus einem Leben binaus, worin fie nie wieder ermachen wird. Dieß, liebe Blandine, ift, nach meiner leberzeugung, im reinften Ginne bes Bortes, mas meine alten Griechen Gutbanafia nannten, bie iconfte und befte Art ju fterben; und ba fie von einer Bedingung abbangt, bie immer in unfrer Gewalt ift, warum follten mir

uns vergebliche Muhe machen, den undurchdringlichen Borhang wegzuziehen, der das Leben nach dem Tode vor uns verbirgt? — Zwar sehe ich nicht, warum wir, in schwächern Augenblicken, nicht befugt sepn sollten, mit der liebenswürdigen Elisa Rowe den süßen Träumereien des Herzens und der Phantasie nachzuhängen oder mit Eduard Young auf die erhabensten Ahnungen eines über die Sinnenwelt emporstrebenden Geistes zu horchen; aber von Allem, was guten Menschen gewiß ist, das Gewisseste bleibt doch immer, daß sie sich nicht betrügen können, wenn sie in ruhiger Ergebung und gleichsam mit geschlossenen Augen bis zum lehten Athemzug das Beste hoffen.

Blandine. Mein Berg fagt mir, daß bu Recht baft, Bruder, und babei foll es fur immer bleiben.

## Stilpon.

Ein patriotisches Gesprach über bie Wahl eines Ober-

Allen ariftofratifchen Staaten, bie ihre Regenten felbft ermablen, wohls meinend jugeetgnet. 1774.

कामत हार्ड

Mile-

## Ginleitung.

Jedermann wird und eingestehen, daß der erste Minister bes berühmten Königreichs Lilliput, um die Lilliputer und ihre Nachkommenschaft glücklich zu machen, ein Mann von eben so großen Talenten, Kenntnissen und Tugenden sewn mußte, als ob er Frankreich oder Spanien zu verwalten ges habt hätte. Vorausgesetzt, daß diese Lilliputer eine Art von Menschen sind, möchten sie, mit und gemessen, so tlein als die Käsemilben seyn, es wurde immer ein Cecil oder Sully oder Colbert oder eine Vereinigung mehrerer Männer von diesem Werth erfordert, um Lilliput wohl zu regieren; und insofern nur in diesen Ministern der Geist eines Cecils, Sully's oder Colberts wirkte, möchten sie immerhin nur fünf oder sechs Daumen hoch seyn; dieß hätte nichts zu bedeuten.

Wenn dieß in Absicht der Minister von Lilliput richtig ist, warum sollte nicht das Nämliche von den Vorstehern eines jeden kleinen Staates gelten? — Gleichwohl ist das gemeine Vorurtheil wider die kleinen Staaten. Man pflegt sie gewöhnlich mit Verachtung anzusehen, blos weil sie klein sind; und wer z. B. zu Wien, Berlin oder Hannover im Ernste von einem Aristides, Cato oder Cicero der Neichostadt Pfullendorf sprache, wurde gewiß von den meisten seiner Zuchörer so angesehen werden, als ob er etwas sehr Ungereimtes gesagt hatte.

Ich will damit weder bejaht noch verneint haben, daß es in Pfullendorf oder irgend einer andern Reichsstadt jemals einen Aristides, Sato oder Sicero gegeben habe. Ich behaupte nur, daß es ein möglicher Fall sey, und daß die kleinste aller Republiken eben so gut Männer von diesem Schlage in ihrem Schofe hegen könne, als es möglich ist und sich vermuthlich schon oft zugetragen hat, daß der Herr von einem Paar Dörfern ein Titus oder Antonius gewesen wäre, wenn der himmel für gut befunden hätte, ihn über Biel zu seßen.

Wenn Manner von großem Geist und herzen in kleinen Staaten, z. B. in Abdera oder Megara, verhältnismeise feltener sind, als in großen — benn selten sind sie überall und zu allen Zeiten — so lassen sich bavon ein paar sehr gute Ursachen angeben. Eine bavon liegt in den Schwierigkeiten, in einem Megara ein großer Mann zu werden, und die andere in den Schwierigkeiten, es zu sepn.

Orbentlicher Weise wird man nur dann ein großer Mann, wenn man durch die Erziehung dazu gebildet, durch Beispiele aufgesordert, durch Auhmbegierde oder Hossung glänzender Belohnungen angesenert wird. Keine von diesen Ursachen hat gewöhnlich in sehr kleinen Staaten Plah. Wenn wir Sparta (welches freilich nur eine kleine Republik war, aber einen großen Mann zum Geschgeber gehabt hatte) und das alte Rom (welches schon in seinen ersten Ansängen die ganze Anlage seiner künftigen Größe enthielt) ausnehmen, so ist vielleicht keine kleine Republik zu nennen, in welcher Erziehung und Beispiel vortressliche Bürger hervorgebracht hätten. Und wie sollten Belohnungen diese Wirkung thun können in einem Staate, dessen Armuth kaum für seine dringendsten Bedürsnisse binreicht? Gewiß eben so wenig

als die Hoffnung des Nachruhms oder wenigstens der Hochachtung feiner Zeitgenossen. Denn mas für Hoffnung könnte
sich der obbesagte Cato oder Aristides der Neichsstadt Pfullenborf machen, in den Jahrbüchern der Menschheit zu glänzen?
Er, der im mindesten nicht darauf rechnen kann, nur wenige
Meilen außerhalb der Ningmauern seiner Vaterstadt für den
Mann, der er ist, bekannt zu werden? Ihm gilt es also
ganz eigentlich, was Cicero den alten Scipio zu seinem Entel sagen läßt: Durch ihren eigenen Neiz muß dich die
Tugend zu edeln Thaten ziehen! Das Bewußtseyn seines
Verdienstes ist die einzige gewisse und würdige Belohnung,
auf die er zählen kann. Aber was für feinen Thon muß die
Natur nehmen, um solche Herzen zu bilden! und wie selten
thut sie das!

Noch größer sind in kleinen Nepubliken gewöhnlich die hindernisse, die ein Mann überwinden muß, um wirklich große Dienste zu leisten. Nirgends sindet man — die Natur der Sache bringt es so mit sich — eingeschränktere Seelen, härtere Köpfe, kältere Herzen; nirgends mehr Eigensinn, Sifersucht, Neid, Wankelmuth, Falschheit; nirgends hartenacksiere Vorurtheile; nirgends mehr Trägheit zu Unternehmungen, die keinen Privatnußen versprechen; nirgends mehr Widerwillen gegen Alles, was Dummköpfe Neuerungen nenenen — als in kleinen Republiken.

D Abberiten, Abberiten! — pflegte Demofritus seinen geliebten Landsleuten zuzurusen: sträubt euch boch nicht so gegen Neuerungen! Alles Alte bei euch taugt nichts; Alles muß neu zu Abbera werden, wenn es gut werden soll!

Aber wie follte diese Denkungsart in fleinen Nepubliken nicht Keherei sepn? Jeder Schritt, den man darin zum Beffern thun will, geht über ehrwürdige oder verjährte Mißbrduche; und bei jedem Mißbrauch, auf den man tritt, schreien etliche — wadere Leute, benen es wehe thut. Dather der haß, der in solchen Gemeinheiten das mahre Verzbienst zu drücken psiegt. Daher, daß es als eine Art von Hochverrath angesehen wird, wenn ein Mensch von gesundem Kopfe sich die Freiheit nimmt, die Gebrechen der Staatsverwaltung wahrzunehmen. Wie dem guten Ovid, wird es hier oft einem armen Schelme zum Verbrechen gemacht, mit seinen Augen gesehen zu haben, was die Herren nicht wollen daß man sehen soll. In diesem Stücke konnte der Despotismus unter den alten Ecsarn selbst nicht strenger seyn, als er es oft in dem kleinsten Städtchen oder an dem kleinsten Hösschen ist.

Die große Schwierigkeit, einen kleinen Staat wohl zu regieren, liegt nicht in feiner Kleinbeit; benn, wahrlich, nur taufend Männer, die mit zusammen gesetzen Kräften auf einen Punkt los arbeiten, können schon Bunder thun. Die Schwierigkeit liegt blos barin, "tausend Leute zu — Männern zu machen, und bann, in diese Männer einen gemeinschaftlichen Geist zu hauchen, der alle ihre Bewegungen nach einem gemeinschaftlichen Endzweck richte." — In kleinen Staaten ist dieß oft so schwer, als die gefabelten Bunder des Orpheus und Amphion.

Diese Betrachtungen haben mich ofters bewogen, einen Burgermeister einer unbedeutenden Reichsstadt oder einen Borsteher einer fleinen helvetischen Republik mit eben der Ehrfurcht anzusehen, womit man die Bilder der großen Manner des alten Griechenlandes und Roms anzusehen pflegt. Ich könnte mehr als Einen nennen, auf deffen Grab ein schlechter, von Reisenden unbesuchter Stein liegt — deffen Bild auf Münzen und Cameen die Cabinete der Kenner

steren und die Alterthumsforscher beschäftigen murbe, wenn er das in Rom gethan batte, was er in feinem fleinen Baterlande that.

Aber wozu biefer Eingang? — Blos bazu, bamit sich nicht manche unserer Leser abschrecken lassen, wenn sie seben, baß es in bem folgenden Gespräche nur darum zu thun ist, ob Lampus oder Gorgias oder Megillus Oberzunstmeister in der kleinen Republit Megara werden soll? — einer Republit, die schon längst nichts mehr ist, und die in der That, als sie noch etwas war, wenig mehr als nichts war.

Den Megarern war an ber Auflösung bieses Problems sehr viel gelegen; und wer weiß, ob nicht an ber Art, wie es in bes Philosophen Stilpon kleinem Gartensaal aufgelöst wurde, mancher kleinen und großen Republik um ein Merkliches mehr gelegen sehn möchte, als an ber Frage:

Db Scaramus, ob Scapin beffer tange?

Stilpon befand sich eines Abends in seinem Garten und half seinem kleinen Knaben Schmetterlinge sangen; — benn, wiewohl ber Knabe schon sechs volle Jahr alt war, wußte er boch nichts von Metaphosit, Geographie, Astronomie, Weltzgeschichte, Moral, Statistit, Grammatik und Dialektik; und Stilpon, wiewohl er ein Philosoph war, schämte sich nicht, eines so unwissenden Knaben Vater zu sepn, sondern half ihm, wie gesagt, Schmetterlinge fangen — als man ihm sagte, daß die Nathsherren Kleon und Eukrates in seinem Gartensale wären.

Diese herren waren seine Freunde, so gut als Mathsberren Freunde eines Philosophen, ber tein Nathsherr ift, senn tonnen; sie schätten ihn hoch, fragten ihn ofters um Nath, wiewohl gemeiniglich erst, wenn es zu spat war, und, wenn es auch nicht zu spat war, folgten sie ihm doch selten. Denn (fagten sie) sein Nath ist zwar gut; es ist flar, baß man es so machen mußte, wenn man's recht machen wollte; aber — es läßt sich nicht thun; Stilpon wurde das eben so gut einseben, als wir, wenn er ein Nathsherr ware.

Der Philosoph vermuthete die Ursache ihres Besuchs und vernahm bald, daß er sich nicht geirret hatte. Die guten Männer waren in großer Verlegenheit; benn in der Lage, worin sich ihre Republik damals befand, war dem gemeinen Wesen an der Bahl eines Obergunftmeisters unendlich viel gelegen; und fie beibe meinten es gut mit ihrem Baterlande, jumal wenn fie wohl verdauten, gut schliefen und teine besondre Ursache hatten, funf fur gerade gelten ju laffen.

Mathen Gie und, Stilpon, fagten fie: belfen Gie und, menn Gie tonnen; nie bat fich Megara in einem gefahrlichern Augenblide befunden. Der Tod bes rechtschaffnen Demofles bat alles Bute, was er angefangen hatte, unvollendet gelaffen. Die Redlichen haben ihren Befchuber verloren; die Uebelgefinnten icorfen Soffnung, und diejenigen, in beren Dummbeit ober bofem Willen Alles, mas jum gemeinen Beften unternommen murde, immer ben entichloffenften Widerftand fand, fteben an ber Gribe aller Dummtopfe und bofen Buben bereit, die Republit ju überrumpeln. Die Madelforfe - madeln, und die Schiefbenter, die überall Gefahr faben, wo feine war, wiffen fich jest viel mit ihrer Scharffichtigfeit - bas Schwert nicht gu feben, bas an einem Pferdebaar über und bangt. Alle, die durch Abstellung ber alten Migbrauche verloren haben (und Gie wiffen, Stilpon, wie groß ihre Ungabl ift), glauben ihre Wiederherstellung als ein Recht fordern zu fonnen und arbeiten mit Gifer fur benjenigen, beffen Schmache ober verfehrte Denfungsart ihnen bie meifte hoffnung gibt, ju ihrem 3mede ju fommen. Bas wird bas fleine Saufchen ber Bohlgefinnten gegen fie vermogen? jumal ba wir nichts weniger als jufammen ftim= men. Denn Einige haben ben Muth nicht, etwas ju magen; Undre find fdmach genug, Masten für Gefichter anzuseben; Ginige find es fo febr, daß fie fich einbilden tonnen, ein Mann, ben fie in bundert Källen ungerecht, boshaft, falfch, rachgierig handeln gefehen haben, werde boch wohl fein fo ichlimmer Menich fenn und - jum bundert und erften Male auch fo bandeln. Rury, guter Stilpon, wir find in unmittelbarer Gefahr, in die Sande eines Lampus oder eines Megillus gu falleu.

Das ift, sagte Stilpon, ungefähr so viel, als entweder an Schlla zu stranden oder von Charpbbis verschlungen zu werden. Die Wahl ist nicht die angenehmste. Lampus ist schwach, Megillus boshaft; und die Megarer, wenn sie ihre Bohlfahrt von dem Einen oder dem Andern abhangen machten, was wären die?

Aleon. Sie tennen die Welt, Stilpon, und Ihnen follte fremd vorkommen, was beinahe täglich geschieht? Wie oft befinden sich die ehrlichsten Leute in dem traurigen Falle, aus zweien Uebeln eines mahlen zu muffen!

Stilpon. Da bedaure ich biefe ehrlichen Leute!

Aleon. So bedauern sie und beide. Sie kennen unste Lage. Lampus oder Megillus — Scylla oder Charybdis, wie Sie sagten! — Es steht nicht in unster Macht, zu vershindern, daß nicht Einer von diesen Beiden erwählt werde: aber wir haben wenigstens so viel Einsluß, daß wir die Wahl auf den Einen oder den Andern lenken können. Und eben dieß ist, was und verlegen macht.

Stilpon. Aber was haben benn bie armen Megarer gethan, baß sie nun schlechterbings einem Lampus ober Megillus aufgeopfert werden sollen? Bedenken Sie, meine guten Herren, baß eine einzige große Thorheit ober Uebelthat, bie ein solcher Mann begehen wird, bem es an den Kähigkeiten ober an der Lugend, die sein plaß erfordert, mangelt, Folgen haben wird, deren Schädlichkeit noch die Kinder ihrer Enkel fühlen muffen! Fehlt es denn so gänzlich an rechtschaffenen Männern in Megara? Könnte die Wahl nicht für Einen von Ihnen Beiden entschieden werden? Warum soll der Mann, der und regieren soll, nun eben

schlechterdings einen schwachen Kopf oder ein schlechtes Herz baben?

Enkrates. In der gegenwärtigen Lage ber Sachen werden wir uns vielleicht noch gludlich schäfen muffen, wenn es uns nicht noch schlimmer geht. Wiffen Sie denn nicht, daß Gorgias himmel und Erde bewegt, um seine beiden Mitbewerber zu verdrängen, und daß er, wenn keiner von diesen obsiegt, die größte hoffnung hat?

Stilvon. Dieg mare in ber That noch ichlimmer ale folimm. Gin verschobenes Bebirn und ein verfehrtes Berg in einem Menschen vereiniget - an ber Spige ber Republit, mare gerabe, was wir nothig batten, um unfehlbar verloren su geben. - Daß es nur möglich fenn foll, fo etwas beforgen ju muffen! - Der blofe Bebante emport meine Geele gegen alle eure Republifen und policirten Staaten, in welchen und in welchen allein - folder Unfinn moglich ift! -- D ibr glücklichen Battrianer und Rorasmier! wer wollte nicht lieber mit euch unter Belten ober in Grotten , Laubhutten und hoblen Baumen wohnen? Ihr fend frei, und wenn ihr einen Unführer braucht, fo ift es ber befte Mann unter euch! -Und wir - vergeben Gie, meine Berren! - ber Bedante. baß Gie ber armen Republif wohl gar einen Gorgias jum Vorfteber geben tonnten, bat mich einen Augenblick umgeworfen, wie Gie feben. Gie wiffen, daß es mir fur meine Derfon gleich viel fenn fann, mer und regiert. Aber ich fann und will es nicht babin bringen, für bas Blud ober Unglud meiner Nebenmenichen gleichgultig zu werden.

Enkrates. Wir eben fo menig, guter Stilpon; und blod barum, weil wir überzeugt find, daß der Republik tein größeres Ungluck begegnen konnte, als die Beute eines Gorgias zu werden, find wir zu Allem entschlossen, was ein Mittel, biefes Mergfte von ihr abzumenden, werben fann.

Alcon. Es ift mahr, Gorgias hat wenig Freunde. Ber follte den Mann lieben, von dem auch der schamloseste, seileste Lobredner keine einzige edle Neigung, keine einzige gute That anzuführen wußte, um die Schwärze seines Charafters nur durch eine lichte Stelle zu mildern? Den Mann, den irgend ein seindseliger Damon mit einer so unglücklichen Sinnesart gestraft hat, daß man nur alle diejenigen, die er haßt und verfolgt, zu zählen braucht, um die verdienstvollsten und liebenswürdigsten Personen von Megara herzuzählen!

Eukrates. Deffen ungeachtet hat er fich einen Anhang ju machen gewußt. Ja, die Meiften find ihm gerade barum ergeben, meil fie ibn ale einen übelthatigen und unverfobnlichen Mann tennen. Die Furcht thut bei vielen Menfchen bie Wirfung ber Liebe. Darauf verläßt fich Gorgias: fie mogen mich immer haffen, bentt er, wenn fie mich nur fürchten! - Die Uebrigen balten zu ibm, weil fie felbft fo bumm und unwiffend find, bag er ein Mann von Ginfict und Geschicklichkeit in ihren Mugen ift, ungeachtet ein paar DuBend Runftworter, etliche mobl ober übel angebrachte Spruche, bie er aus irgend einer Sammlung geftoblen bat, und einige subalterne Talente, die ihn allenfalls fabig machten, ein mittelmäßiger Gyfophant ober ein erträglicher Schreiber ju fenn, fein ganges Berbienft ausmachen. Bie bem auch fep, genug, er bat feinen Unbang; er wird unter ber Sand von den Athenern unterftust; er ift reich und bat vermittelft einer Freigebigfeit, bie burch ibren Bewegarund vielleicht zu feinem größten Berbrechen wird, einen anfebn= lichen Theil des Boltes fo febr bethort, daß fie ibn beute noch jum Oberzunftmeister machen wurden, wenn die Bahl vom Bolt abhinge. Gorgias ist also furchtbar. Wenn wir nicht vorsichtig sind, wird er sich zwischen Lampus und Megillus hinein drängen, und o der glücklichen Zeiten, die wir dann erleben werden!

Stilpon. Ich mußte wohl einen Rath, aber er ift nut für unfre Uraltervater gemacht. Leute wie wir muffen fich-Alles gefallen laffen.

Aleon. Das ware hart, guter Stilpon! So fehr wollen wir und felbst nicht verlassen. Da wir feine Hoffnung haben; der Republit so viel Gutes thun zu können, als wir wünschten, so muß es nun unsere Sorge senn, ihr so wenig Boses zufügen zu lassen als möglich. Wenn man einmal in der unseligen Nothwendigkeit ist, aus zwei oder drei Uebeln eines zu erwählen, so ist da weiter nichts zu thun, als so genau als möglich abzuwägen, welches das leichteste sen, und dann herzhaft zuzugreifen.

Enkrates. Dieß ist es auch eigentlich, was uns zu Ihnen führt, Stilpon. Wir wollten Sie um Ihren Nath bitzten. Unglücklicher Weise können wir, Kleon und ich, uns nicht vergleichen, ob Lampus ober Megillus das kleinere llebel sev. Lampus ist ein Schwachlopf, Megillus bose, Gorgias Beides. Die beiden Ersten zusammengenommen sind ungefähr so schlimm, als der Leste allein; aber daraus folgt nicht, daß Siner von ihnen gerade so viel wiegt, als der Andre. Megillus, so schlimm er ist, hat Verstand, sage ich; Lampus ist arm an Geist, aber er hat ein gutes Herz, sagt Kleon. Kleon ist für das Herz, ich für den Verstand: welcher von uns Beiden hat Recht? Was ist Ihre Meinung, Stilpon?

Stilpon. Die Frage ift ungefahr wie biefe: Bir brauchen zu einer Reife nach Sprakus einen Steuermann;

wer taugt bester bazu, ein Tauber ober ein Blinder? 3ch gestehe Ihnen, meine Herren, ich habe einige Zweifel gegen bas gute Herz Ihrer Dummköpfe und gegen den Verstand Ihrer Schurken. — Sie erlauben mir boch, den Dingen ihren rechten Namen zu geben? Es ist eine bose Gewohnheit, die mir noch von dem ehrlichen Diogenes anklebt, den ich, wie Sie wissen, solang er lebte, als meinen Meister ehrte miber ich bin ein Mann, der sich berichten läßt. Lassen Sie hören!

Aleon. Wenn Gie mir jugeben, bag es am Enbe boch immer bas Berg ift, mas ben Menfchen regiert, und baß ein Menfc, beffen Berg redlich und gut ift, fo fcmach er auch übrigens fevn mag, doch immer wenigstens den Billen bat, gut zu handeln: fo hoffe ich meine Sache noch wohl ge= winnen zu tonnen. Gin Mann von Berftand, beffen Berg folimm ift, wird befto mehr Bofes thun, je mehr er Ber= fand bat. Den Willen bagu bat er obnebin; aber ber Berftand vermehrt feine Dacht, gibt ihm mehr Mittel an bie Sand, lebrt ibn feine Abfichten gefchickter verbergen, feine übelthätigen Leibenschaften beffer bemanteln, fest ibn in ben Stand, fic ber Schmachbeiten andrer Leute au bedienen und fogar rebliche, wohlgefinnte Verfonen ju Berfzeugen feiner bofen Unichlage zu machen. Ein guter Menich von febr ein= geschränkten Kabigfeiten wird aus Unvermogen weniger Gutes thun, ale er ju thun municht; aber er wird boch gemiß alles Gute thun, wozu man ibm Gelegenheit und Mittel zeigt? Da er felbit gut ift, fo wird er auch bie Guten lieben; und wenn unter biefen Leute von Berftand find, fo wird es ibnen nicht fdmer fenn, ibn babin zu bringen, bag er alles bas Gute thue, mas fie felbft an feinem Dlate thun murben: jumal wenn fie (nach unfrer Borausfegung) flug genug find.

ihn thre Starte und leberlegenheit fo wenig ale moglich fühlen zu laffen. Der gute ichmache Mann wird alfo (im gludlichen Kalle wenigstens) nicht nur felbft fo viel Gutes thun, als er fann und weiß; er wird auch alles ober boch einen großen Theil des Guten thun, was verständige Derfonen von rechtschaffnen Grundfagen ihm an die Sand geben; und wiffentlich wird er gewiß nichts Bofes beforbern. Denn dieß tann ihm nur aledann begegnen, wenn er entweder von Uebelgefinnten falfc berichtet ift ober feinen eignen Borur= theilen ober Leuten von unguverläffigem Urtheil, die er vielleicht um angenehmer Eigenschaften willen liebt, zu viel Bebor gibt; ein gall, ber fich nur felten gutragen wird, wenn die Berftandigen und Rechtschaffnen fo machfam und thatig find, als man billig von ihnen erwarten follte. Singegen ber bofe Mann, der Berftand hat, wird nicht nur alles Bofe thun, wozu ibn feine eigenen Leibenfchaften und folimmen Kertigteiten treiben, und wogu ihm fein Ropf die Mittel geigt; er wird auch alles Bofe thun, was alle übrige Bofewichter in feinem Birtungetreife mit feinen eigenen Unfchlagen und Abfichten zu verbinden wiffen, und er wird mit un: ermudeter Stetigfeit alles Gute hindern, was die Bohlgefinnten in Borfchlag bringen ober felbft thun wollen. Diefes Lettere ift ein febr wichtiger Umftand, ber, wie mich baucht, der Frage ben überwiegenden Ausschlag gibt. Derjenige, ber alles Gute, wozu man ihm Belegenheit gibt, aus Reigung thut und nur bas Bofe, wogu er unwiffender Beife betrogen wird - wird unendliche Mal weniger Bofes thun, als ein Underer, ber aus eigner Bewegung alles Bofes thut, mas er und feine Belfer thunlich finden, und alles Gute bindert, was ehrliche und verftandige Leute thun wollen. Die Sache ift, wie Sie feben, einer Art von Berechnung fabig. 30

glaube also nicht fehlen zu tonnen, wenn ich mich für ben ehrlichen Lampus erkläre, der zwar, wie wir Alle wissen, leider! einen sehr schwachen und eng beschräukten Kopf, aber gewiß kein übelthätiges Herz hat und also, höchst wahrschein-licher Weise, der Republik in den vorliegenden Umständen das wenigste Vöse zufügen wird.

Enkrates. Soren Gie nun -

Stilpon. Um Bergebung! - Die, wenn wir und vor allen Dingen etwas beutlicher erflarten, mas wir unter einem Manne von autem und bofem Bergen verfteben? - Gie wiffen, daß nichts zweideutiger ift, als ein gutes Berg, nach dem Gebrauche, den man im gemeinen Leben von diefer liebenswürdigen Benennung macht. Der Bettler halt ben Erften ben Beften, ber ihm ein paar Dreier gibt, fur einen guten Mann; und bie Nichtswürdigen, an die ein blober Rurft feine Bohlthaten verschwendet, werden (wenigstens folange fie Soffnung haben, noch mehr zu betommen) vom Lobe feiner Großmuth und Gutherzigfeit überfließen. Der Pobel, ber die Großen nur von ferne fieht, urtheilt von ihrem ?u= wendigen nach ihrer Miene; ein freundliches Aussehen, eine muntere Laune, eine gewiffe Popularitat ift oft binlanglich, bem ichandlichften Tyrannen eine Beit lang Liebe gu erwerben. Ueberhaupt wird Schwachheit der Seele und gutes Gemuth täglich von den Meisten verwechfelt. Wie Dielen schreibt man blod barum ein gutes Berg gu, weil es ihnen an Muth fehlt, jo viel Bofes zu thun, ale fie munichten; ober weil fie aus Tragbeit, aus Furcht vor einem unangenehmen Mugenblide fich lieber Alles gefallen laffen, lieber Alles überfeben, als fic bie Dube geben mogen, Untersuchungen anzustellen; ober weil fie zu ichwach find, auch zu ben unverschämteften Bitten ober Forderungen Rein zu fagen! - Wie manche Regenten haben den Ruf eines guten Herzens einzig und allein dem Umstande zu danken, daß man unter ihrer Regierung ungestraft ein so arger Bube sepn darf, als man will! Und fehlt es etwa an Beispielen von Heuchlern, die jenen Ruf blos dadurch erschlichen haben, daß sie vorsichtig genug waren, Alles Bose, was sie thun wollten, durch Andere zu thun? — Lassen Sie und also, ehe wir weiter gehen, übercintommen, was wir für einen Begriff mit den Worten gutes Herz verknüpsen wollen.

Aleon. Ich glaube mich bieruber bereits beutlich genug ertlart ju haben. Borausgefest, bag ein Menfc, ber gar feinen Unterschied gwifden Recht und Unrecht fühlt, ein bochft ungewöhnliches Ungeheuer fep, verdient (baucht mich) berjenige ben Ramen eines guten Menfchen, ber alles Unrecht aufrichtig verabscheut und eben fo aufrichtig wunfcht, immer recht zu banbeln. Die Ungulanglichfeit feiner Ginnich= ten, eine gemiffe Schmache ber Seele, bie ihn bem Betrug ober der Bermegenheit anderer Menschen blod stellt ober ibn vielleicht unfahig macht, feine eigenen Begierden und Leibenicaften geborig ju regieren - tann nur ju oft bie Urfache großer Uebereilungen und Rehltritte werden; aber alles Bofe, moan er folder Beftalt verleitet werben mag, fann ibm bod ben Namen eines auten Meniden nicht rauben. Er verbient ibn, weil er gut ju fenn municht, und weil er es auch allegeit ift, fo oft nicht außere Ginfluffe, bie fur ibn gu ftart find, ibn aus feiner gewöhnlichen Raffung feben ober feinen Bewegungen eine falfche Richtung geben.

Stilpon. Was fagen Sie zu biefer Erflarung, Enfrated? Enkrates. Ich bente, bag es unferm Freunde Kleon vielleicht große Muhe gemacht haben mochte, eine andere zu finden, wobei bie bloben Seelen, die er nun einmal in feinen

Cous genommen hat, beffer bavon gefommen maren. wie bem auch fenn mag, ba biefe Erflarung ju bem 3mede, wozu wir sie gebrauchen, so gut als eine andere ift, so bin ich bereit, es babei bewenden gu laffen, und behaupte alfo, ohne weitere Vorrede, bag ein ichwacher Menich, mit bem beften Bergen von ber Belt, bas unfähigfte unter allen Befen fen, fich felbft und Andere gu regieren. Und, ba mir Aleon einwenden wird, bag ein folder fcmacher Menfc, weil er doch, um zu regieren, regiert werden muffe, eben fo mobl durch verständige und gute Menschen als burch Narren und Bofewichter regiert werden tonne und alfo (wenigstens im glücklichen Kalle) unendliche Mal weniger Bofes thun werbe. als ein Mann von bofem Billen: fo behaupte ich ferner. bag biefe Art von Menschenkindern, ihrer Ratur nach, unfähig fen, fich von verständigen und guten Menschen regieren ju laffen. 3ch glaube mir ben Beweis biefer Gage und Ihnen die Mube, folden ju faffen, nicht beffer erleichtern ju tonnen, als wenn ich Ihnen, nur mit flüchtiger Sand, bas Bild eines ichwachen Menschen vorzeichne, fo mahr und getreu nach dem Leben copirt, als ich nur immer coviren fann. Der Originale, die bagu geseffen haben konnten, geben fo viele in ber Belt herum, daß nichts leichter feyn wird, als fich zu überzeugen, daß ich fein Unding gemalt habe. Ein schwacher Mensch - laffen Gie feinen Willen fo gut fenn, als er fann - hat nicht Berftand genug, Bahres und Kalfches von einander ju unterscheiben; und dieß ift, wo nicht die einzige, boch gewiß die erfte und fruchtbarfte Urfache alles bes Bofen, was ich von ihm zu fagen gezwungen fenn werde. Seine Seele ichwebt je und allezeit in einer betrüglichen Dammerung, wo ihm beinahe alle Dinge anders vorfommen, als fie find. Defto folimmer für ihn, wenn er beffenungeachtet

richtig zu seben glaubt; benn besto unmöglicher wird es, ibm ben Dunft von den Augen ju blafen. Bermoge bes guten Willens, womit wir ihn begabt voraussegen, municht er in jedem portommenden Kalle recht zu bandeln. Aber zum Unglud fur ben gutherzigen Schwachtopf ift es unmöglich, baß man in irgend einem Kalle recht bandle, wenn man nicht weiß, was fich gebührt, nicht unterscheiden tann, was im gegebenen Kalle Recht ift. Der ichwache Menich, ber bieß nicht tann, mochte gar ju gern Alles fenn, was er fenn follte; aber die beschwerlichen Kragen, mer, was, wie, wo, wann, warum und womit? - Fragen, die, jum Unglud für den bloden Roof, alle Augenblicke wieder tommen - verder= ben ibm immer bas Spiel. Denn entweder beantwortet er nich diese Kragen falfch, ober - fürzer bavon zu fommen er fragt gar nicht. Daber tommt es benn, leiber! bag er standhaft ift, wo er nachgeben follte, und nachgibt, wo ein weiser Mann wie eine Mauer ftanbe; bag er Berg bat, wo er gittern follte, und gittert, wo nichts gu fürchten ift; baß er gurudbaltend ift, wo ibm nublich mare, offen gu fenn; ftreng, wo er gelinde, verschwenderisch, wo er sparfam, und fparfam, wo er freigebig fepn follte. Daber, baf er nie meder bie Menschen, mit benen er's zu thun bat, noch die Sachen, wovon die Rede ift, noch die Umstande, auf die immer Alles anfommt, zu unterscheiben weiß; daber fo viele Rebler, bie burch ibre Rolgen oft fo schablich find, bag er mit allem moalichen bofen Willen nichts Schlimmeres batte thun fonnen. Daber, bag er, weil er gebort bat, bag einige Spigbuben Berftand haben, alle Leute von Berftand für Spigbuben balt; daß er Rleinigkeiten mit Ernft und als wichtige Dinge, die wirklich wichtigen Dinge hingegen obenbin behandelt; daß er fich einbildet, mas einmal gelungen ober miglungen ift, werde

immer gelingen oder miflingen, ober eine Wirfung, die aus ibrer natürlichen Urfache fehr natürlich erfolgte, werde auch ohne Urfache erfolgen. Daber endlich bas geheime Migtrauen, bas er in fich felbft fest, und welches (fo miberfinnig bieß auch scheint) beinahe immer so groß ift, bag es bas allge= meine Mistrauen, bas er in die übrigen Menichen fest, überwiegt und baber die Urfache wird, warum er feinem eigenen Urtheil nur felten und bann gerade am wenigften folat, wenn fich's jutragt, bag er richtig urtheilt. Gefteben wir, meine Freunde, daß ber beste Wille ohne Berftand und (worauf bier Alles antommt) ohne ben Berftand, ben man gerade vonnothen bat, feinem Befiger in ben meiften Rallen ungefahr fo viele Dienfte thut, als ein Degen, ber nicht aus ber Scheibe geht, einem Manne, ber fich mehren foll. 3ch fage, obne ben Berftand, ben man bagu, mas man vorftellen foll, vonnothen bat. Denn mas hilft bem ehrlichen Lampus, um Obergunftmeifter gu fenn, bag er fich beffer als irgend eine obrigfeitliche Derfon in Griechenland auf die Daftetenbaderei verfteht und in ber Runft, Bachteln abzurichten, feines Gleichen fuct?

"Aber (wird mein Freund Kleon sagen) tonnen nicht andere ehrliche Leute für den schwachen Lampus Berstand haben?" — Ehrliche Leute? Die ehrlichen Leute, denen er sich anvertrauen sollte, müßten so schwach sevn, als er selbst, und wozu würden sie ihm alsdann helsen? Ein Blinder kann freilich eines andern Blinden Führer sevn, insofern der Führer wieder einen Führer hat; aber, wenn nun auch des Führers Führer blind wäre, so würden alle drei gelegentlich in die Grube fallen. Die Sache wird, wie ihr seht, nicht besser, wenn gleich dreihundert Blinde einander führen wollten. Und von Blinden, das ist, von ihres Gleichen, müssen

nich bie guten Schwachfopfe nun einmal führen laffen. mußten befonders gludlich fenn, wenn fie von ungefahr auf einen Ginangigen ober Schieler fliegen. Man hat Beifpiele davon, aber fie find felten; und man trifft gebn Falle gegen einen, wo die armen Blinden an einer langen Reibe, immer einer den andern am Mermel haltend, von irgend einem ichlauen Svigbuben baber geführt werben, ohne ju wiffen, wohin. Denn, mas die ehrlichen Leute, welche Berftand haben, betrifft, fo ift erftens ausgemacht, baß fie fich mit ben ehr= lichen Leuten, die feinen baben, von jeber nicht wohl haben vertragen fonnen; und bann, gefest auch, daß fie fich aus Liebe jum gemeinen Beften überwinden wollten, fo tonnte bieß zu nichts belfen. Denn, wie gefagt, die ehrlichen Leute, welche Berftand haben, find jum Unglud gerade bie einzigen Menfchen, benen ber ichwache Mann nicht traut, ja vor benen er fich, als vor feinen argften Feinden, butet. Den Schelmen, die ihn umringen, ift Alles baran gelegen, einen Jeden von ihm entfernt ju halten, ber ihre Schliche beobach: ten und bem Betrogenen bie Augen öffnen fonnte. Gie haben alfo nichts Ungelegeneres, als jedem ehrlichen Manne, ber eben barum nicht von ihrer Rotte ift, ben Beg gu ver= rennen: und follte ein folder gufälliger Beife bennoch Mittel finden, bas Dhr bes ichwachen Mannes zu erreichen, fo werben fie ihr Saupt nicht eber fanft legen, bis fie ihm weiß gemacht baben, daß ber ehrliche Mann ein übel gefinnter, gefahrlicher Menfc ift; ungefahr wie bie Bolfe in ber Fabel ben Schafen burch Abgeordnete vorstellen liegen, bag fie eber auf feine gludliche Stunde rechnen burften, bis fie ihnen bie geschwornen Reinde ihrer beiberfeitigen Rube und Freundschaft, ben Sirten und feinen Sund, ausgeliefert baben würden.

Alber, gefett auch, ber ichwache Mann bliebe lediglich fich felbst überlaffen, so tann man doch versichert fenn, daß ordent= licher Beife biejenigen, die es am beften mit ibm meinen, immer die find, die er am wenigsten leiden tann. Gin Dann von Berftand tann ibm vielleicht eine Beile zum Beitvertreibe dienen; aber, fobald er fich einfallen laffen wollte, einen ernsthaftern Gebrauch von feinem Berftande zu machen ein Gedante, der einem Manne von Verftand febr leicht tommen tann - fobald er bei Belegenheit bem ichmachen Manne zu verfteben geben wollte, daß er in biefer ober jener Sache Unrecht habe, fich irre, fich betrugen laffe, feine Deiaungen ober fein Bertrauen übel anlege und bergleichen, fo wurde er bas Beheimniß gefunden haben, ju miffallen, gabnen zu machen und endlich unerträglich zu werden. Schwache Leute baffen nichts fo febr, als Borftellungen, Die einem verstedten Tabel ober einer indirecten Beschuldigung von Schwachbeit abnlich feben. Der Mann von Berftand, ber ihnen aus guter Meinung bie Bahrheit fagt, wird ihnen überläftig; fie entledigen fich feiner je eber je lieber und tehren au ihren Schmeichlern gurud, bei benen fie wieder frei athmen und ber beschwerlichen Burudhaltung nicht bedürfen, burch welche fie fich bem beobachtenden Blid und bem gefürchteten Tabel bes verftanbigen und ehrlichen Mannes zu entziehen fuchen. Rurg, ber ichwache Mann mußte noch mehr als ichwach, er mußte ein völliger Dummfopf fenn, wenn er Leute von Berbienften zu feinen Freunden ermablen follte. Dem Dummforfe tonnte fo etwas begegnen, weil er bei Allem, was er thut, blos in einen Gludstopf greift; aber ein Lampus bat gerade noch fo viel Berftand ober Inftinct (wenn Gie es lieber fo nennen wollen), bag er fich ju feines Gleichen balt; und wenn er jemale, aus llebereilung ober

Berführung, den Febler begangen hatte, seine Neigung auf einen verdienstvollen Mann zu werfen, so kann man darauf zählen, daß er bald genug von seinem Irrthum zurücksommen und ohne Mühe über eine so unnatürliche Neigung triumphiren wurde.

Es find alfo nicht die Verftandigen und Rechtschaffenen. nicht Manner von Genie, Tugend und Ehre, die bem fcma= den Manne, ben wir an die Spite unferer Republit fegen wollen, ju Gulfe fommen werben. Alles, was biefe fur ibn thun fonnten, gebt in Berluft; es ift unmöglich, bag er fie fur feine Freunde anfehe, bag er fich ihnen anvertraue. Gie werden ihm ale Grillenfanger, feichte Ropfe und Schwarmer ober als eigenfinnige, aufgeblafene, unruhige, auch wohl als übelgefinnte und gefährliche Leute abgemalt. Unftatt fich ihres Rathes zu bedienen, entfernt er fie fo weit von fich, als er immer fann. Gie felbit, überzeugt, bag fie unter einer folden Staatsverwaltung unnut find, gieben fich aurud; und gludlich mogen fie fich fcaben, wenn es noch babei bleibt, wenn das Migtrauen, der Kaltsinn, die Abneigung. womit man ihnen begegnet, nicht julest in Sag und Berfolgung ausschlägt, und jede Bemühung, für die gute Cache wirffam gu fenn, jeder Biderftand, ben ber blobe Dann und feine Benoffen in ihrer Bernunft und Redlichfeit finden. ihnen als ein Verbrechen angeschrieben wird, wofür fie mit dem Berluft ihrer Rube und vielleicht (eine Beit lang wenigs ftens) felbft mit bem Berluft der öffentlichen Sochachtung beftraft werben. Denn febr oft ift diefe ein blofer Biederhall. Der Machtige, auch bann, wenn feine ichlechte Art zu benten und ju verfahren eine fundbare Sache ift, hat immer ben großen Saufen auf feiner Seite; und je mehr Vorzuge ber Verfolgte hat, besto geneigter ift man, ju glauben, bag er Unrecht babe.

"Der ichwache Mann von gutem Willen wird alles Gute thun, wozu man ihm Belegenheit gibt, und nur das Boje, wozu er betrogen wird," - fpricht Kleon. Um Vergebung, guter Kleon! dieß ift Alles, mas fich von dem weiseften und besten Manne fagen lagt. Denn auch diefer bleibt boch ein Menich, Bedürfniffen, Leibenschaften und Ginfluffen außerer Urfachen ausgesett, bleibt fehlbar und fann bintergangen oder überliftet werden. Aber ber fcmache Dann wird im= mer betrogen - von Andern oder von fich felbst - und ftiftet um fo viel mehr Unheil an, weil er fogar alebann Bofes thut, wenn er es, feiner Meinung nach, recht gut machen will. Und ba es ibm gewöhnlich eben fo febr an auten Rathgebern als an Ginficht und Ueberlegung mangelt: fo lit es ein blofer und in ber That feltener Bufall, wenn es ihm etwa einmal begegnet, etwas Kluges ju thun und es mit einer guten Urt zu thun.

Um uns aufs stärtste bavon zu überzeugen, werfen wir nur einen Blick auf die Staaten, die von einzelnen Beherrsschern regiert werden. Wenn man dem Augenschein glanden darf, so werden die meisten dieser Staaten öfter übel regiert als gut; und forschen wir der Ursache nach, so sinden wir sie meistens in der Schwäche ihrer Regenten. Wielleicht machen unter einem solchen blöden Fürsten die Nechtschaffnen anfangseinen Wersuch, sich seiner anzunehmen. Aber zum Unglücksürchen sich blöde Fürsten vor nichts so sehr, als vor dem Gedanken, von Andern regiert zu werden: und da sie sich die Ueberlegenheit eines Mannes von Verstand nicht verbergen können, so ist natürlich, daß sie ihn als eine Art von Hosmeister ansehen, dessen Obermacht ihnen desso unerträglicher wird, weil sie sich auf das Ansehen der Vernunft gründet, gegen welches sich, zu großem Verdruß der blöden Herren,

nichts Erhebliches einwenden lagt. Gie mochten immer in allen Dingen blos nach ihrem Belieben bandeln; und ber rechtschaffene Mann beweist ibnen immer, baf fie nach Grundfaben, nach Beschaffenheit ber Sache, nach einem Gefes, bas über ben gurften ift, banbeln muffen. Diefer 3mang ber Bernunft, ber bie Freiheit bes Beifen ausmacht, wird ihnen endlich unerträglich; und wer tann es ihnen verdenfen? Alle Augenblide follen fie eine Neigung, einen Bunfch, eine Leibenschaft - ber Berechtigfeit, ber Rlugheit, ihrem Ruhme, bem gemeinen Beften aufopfern: wider die Grunde, die man ihnen vorlegt, ift nichts ju fagen; fie fuhlen es und geben nach; aber fie fublen auch, daß nichts unluftiger ift, als immer einen andern Weg geben muffen, ale ben man geben mochte. Berlaffen wir und alfo barauf, daß fie fich ber beschwerlichen Leute, die immer Recht haben, fo bald als moglich entledigen werden. Gie werden fich gefälligere Freunde mablen; die Beifen und Redlichen werden entfernt ober fo lange geplagt, bis fie felbst bavon geben, und bald merden wir Vertrauen, Gunft und Gewalt in den unwürdigften Sanden feben. Gine Beit lang glaubt ber fdmache Rurft fic wohl dabei zu befinden; es ift fo angenehm, immer getreue, ergebene Leute um fich ju feben, die Alles fcon und gut finden, was und gefällt, Alles möglich, was wir munichen, Alles preismurdig, was wir thun! Aber gemeiniglich mabrt der fuße Wahn nicht langer, als bis diefe Nichtsmurdigen fich tief genug eingegraben, fich fo oft und fest um ihren Raub berum geschlungen haben, daß er fich nicht wieder von ihnen los minden fann. Alsbann geht es ihm gemeiniglich wie ben Mannern, die fich, aus thorichter Kurcht vor ben vermeinten Reffeln des Cheftandes, von einer wetterlaunischen und unerfattlichen Bublerin tyranniffren laffen. Gie feufren

unter einer unendliche Dal beschwerlichern Abhangigfeit; und in Augenbliden ber Nüchternheit fühlen fie fich befto ungludlicher, weil fie in ber Rothwendigfeit find, ihre Plage, wie einen unheilbaren Schaben, mit fich herum ju tragen und zu nabren. Gine unvermeibliche Kolge biefes Buftandes ift bas allgemeine Miftrauen, welches fich endlich folder Großen bemächtigt und ihr Elend vollfommen macht. Denn wem follen fie fich vertrauen? Bei wem follen fie Rath ober Gulfe fuchen? - Bei ben Mannern von Berftand und Rechtschaffenbeit? Unmöglich! Es ift nicht in ber menfch= lichen Natur, ju Jemand Bertrauen ju faffen, den man nicht lieben tann, Jemand ju lieben, vor bem man fich icheuet, und ben nicht zu icheuen, von dem man Bormurfe perdient zu haben fich bewußt ift. Und wenn auch dieß nicht mare, fo bleibt ihnen doch jeder Mann von überlegnen Kabigfeiten aus eben bem Grunde verbachtig, warum ein eifer= füchtiger Thersites feine Frau nicht gern von einem Abonis ober Bercules befucht fieht. Gie tonnen fich nicht entbrechen, ibn ale einen Menichen zu fürchten, ber auf die eine ober andere Art ibre Schwäche an den Tag bringen wird; und ber Gebante, ibm die Entbedung bavon felbit ju machen, beleidigt ihre Eigenliche ju febr, als bag fie fich jemals bagu enticbließen fonnten.

Doch ich bin vielleicht noch viel zu freigebig, wenn ich bei einem schwachen Regenten die Fähigteit voraussehe, Manner von Genie und Verdiensten unterscheiden zu tonnen. Die wenigsten, die zu jener Classe gehören, haben so viel Einsicht. Ihre Urtheile von dem Werthe der Menschen bestimmen sich gemeiniglich nach den zweideutigsten Gründen, und der schlechteste Erdensohn tann in ihren Augen ein großer Mann sepn. Das sindet vornehmlich bei benjenigen Statt,

beren Charafter aus einer Bermifdung von Gutherzigfeit und Indoleng besteht, die Alles gern von der gefälligften Geite aufeben und aus berglichem Widerwillen gegen alle Bemühung bes Beiftes lieber Jebermann für bas, wofür er fich felbft gibt, gelten laffen, als fich die Mube geben, zu unterfuchen, ob der vermeinte ehrliche Mann nicht vielleicht ein Schurfe fen. Daber feben mir unter auten Kurften von diefem Schlage die besten und die schlechtesten Leute ungefahr auf einerlei Rufe. Man fann ein verdienftlofer Menich, man fann fogar ein Bofemicht fenn, obne ju fürchten, daß man barum meniger bei ihnen gelten werbe. Gie beobachten eine genaue Neutralität zwifden ben Mannern von Berdienft und ibren Gegenfüßlern, lacheln die Ginen fo freundlich an als die Un= bern, begegnen ihnen mit gleich viel ober gleich wenig Achtung und fonnen es unmöglich über ihr Berg bringen, einen ichlechten Menfchen fo gu betrüben, um ihn merten gu laffen, baß er weniger werth ift als ein braver Mann. Run ift es ben Meiften, wenn fonft Alles gleich ift, viel bequemer, fchlecht ju fenn, als fich mit Dabe und Aufopferungen um Beibienfte gu bewerben, fur bie man ihnen feinen Dant weiß, und die bei Beforderungen oder andern Belohnungen gar nicht mit in Unichlag tommen. Die naturlichen Folgen biervon find, daß Gerechtigfeit, Baterlandeliebe, Uneigennüßigfeit, mit einem Borte, Tugend unter folchen Regierungen ein leerer Rame ift; bag Rubmbegierde und Racheiferung er= ichlaffen und endlich gar nicht mehr ftattfinden; daß Leute ohne Berth fich in Stellen einschmeicheln ober einbetteln ober einbeucheln ober eindrängen, wo fie entweder burch Untüchtigfeit oder bofen Willen oder beibes jugleich ben größten Schaden thun; bag diefe Leute fich's recht gur Pflicht machen, jedes hervorglangende Berdienft ju verdunfeln,

jebes auffeimende Talent zu erstiden, jede gemeinnüßige Unternehmung abzuschrecken; — daß, wo die Tugend keine Ehre gibt, das Laster endlich aufhört sich zu schämen, und ausschweisende oder niederträchtige Menschen Alles wagen, weil sie merken, daß sie nichts dabei wagen; kurz, daß unter einer solchen nervenlosen Regierung just darum, weil Jeder thut, was ihm beliebt, entweder gar nichts (welches oft besser ist als etwas) oder so viel Unverständiges, Widerssinniges und Verderbliches geschieht, daß oft Menschenalter erfordert werden, die Sachen wieder in einen leidlichen Gang zu sehen.

Aleon. Ich weiß nicht, ob sich unser Freund Entrates von seinem angebornen haß gegen die armen Seelen, die er Schwachtopfe nennt, nicht verleiten ließ, und ein Fragenbild hinzumalen, wozu es ihm vielleicht schwer werden sollte, ein Original zu finden.

Cukrates. Nicht schwerer, lieber Reon, als die Augen aufzuthun und -

Aleon. Allenfalls will ich zugeben, bag in Staaten, wo Alles von Einem abhangt, die Schwachheit biefes Einzigen einen großen Theil der schlimmen Folgen, die du und vorgezählt, nach sich ziehen könnte. Aber in Republiken sehe ich nicht, wie ein schwacher Mann so großen Schaden sollte thun können.

Enkrates. Wir muffen nicht vergeffen, daß bie Rede von einem schwachen Manne ift, ben man an die Spige ber Republit gestellt bat.

Alcon. Sehr wohl! Aber fommt benn Alles auf ihn allein an? Ift feine Macht nicht eingeschräntt? Werben bie Berftändigen und Wohlgesinnten unthätig bleiben? oder ift es in seiner Gewalt, sie unthätig zu machen?

Stilpon. Ich besorge, guter Kleon, in einer Nepublik, wo man einen Mann, wie euer Lampus ist, eben dadurch, daß man ihn an die Spisse sest, öffentlich für den Besten erklärt, möchten die Verständigen und Wohlgesinnten schwerlich start genug sevn, die Thoren und Uebelgesinnten, die ihm den Staat verwirren helsen werden, an der Aussührung ihres Wertes zu verhindern. Eine solche Wahl sest schon einen Grad von Verderbniß in der Nepublik voraus, der wenig Hoffnung zur Genesung übrig läßt.

Cukrates. Cebr richtig! Gine folche Babl fann nur in einer Republit ju Stande fommen, die icon lange aufgebort bat zu empfinden, was Tugend ift. In diefer machen bie Schlimmen gewiß die ungleich großere Babl aus; und murden diese einen Mann wie Lampus (wenn man anders so ein Gefcopf einen Mann nennen fann) erwählen belfen, wenn fie nicht unter ihm Alles zu vermögen hofften? Bas werden die wenigen Biedermanner, von denen wir drei vielleicht fcon einen großen Theil ausmachen, gegen ein Bundniß gwischen Dummbeit und Bosbeit ausrichten? Das Unfeben, wodurch wir ihren Unternehmungen Schranken fegen fonnten, mußten und bie Befete geben; und find nicht biefe immer auf ber überlegenen Seite? Wahrlich, die Form bes Staats macht bierin feinen wesentlichen Unterschied. Lamrus am erften Plate ber Republif ichabet ichon genug, wenn er ibr nichts nunt; wenn er ben Verstand nicht bat, weder bas Boje zu verhindern, das die lebelgefinnten thun werden. noch die Partei ber Boblbenkenden zu unterftußen und ihrer Birtfamteit die befte Nichtung zu geben. Ich geftebe gern, baß er an einem ber unterften Plate im gemeinen Wefen unschädlich fenn murbe. Huch hab' ich, wie ihr wift, nichts gegen ben Dann an fich felbft. Nur will ich nicht, baf ihr ben guten Menschen, wider seinen Willen, jum Bertzeug unfere Unglude und vermuthlich auch feines eigenen machen sollt, indem ihr ihn an einen Plat ftellt, wo er durch seine Unfabigfeit nothwendig schädlich werden muß.

"Aber, fagt Rleon, wie fonnen wir und entichließen, eben biefen Dlas einem Manne anzuvertrauen, von bem mir Alle miffen, bag er ein Bofemicht ift?" - Freilich ift es eine traurige Rothwendigfeit, die und bagu bringt. Aber, gefest, wir batten einen Steuermann vonnothen, ber und über bas ageifche Meer nach Rreta fubren follte, und wir tonnten in ber Gile teinen anbern geschickten Steuermann friegen als einen, ber fonft in jedem andern Berbaltnif ein bofer Bube mare: murben wir und und unfer Schiff lieber einem auten, frommen Menichen anvertrauen, ber von ber Schifffabrt aar nichts verftanbe? 3ch bente, nein. Unfer find Biele, mur: ben mir benten. Bir wollen bes bofen Menichen wohl Meifter merben, wenn er es und ju grob machen wollte. Go ein arger Bube er fonft fenn mag, fo ift er boch ein auter Schiffer; und ba er mit und einerlei Schicffal au aemarten batte, wenn wir ju Grunde gingen, jo tonnen wir und barauf verlaffen, bag er fein Moglichftes thun wird, und au erhalten. Dieß, baucht mich, ift nun gerabe unfer gegen= martiger Rall. Megillus bat Verftand und Thatigfeit. Babr ift's, fein Berg taugt nichts; bas Glud ober Unglud anderer Menfchen ift ihm fremb; er ift ftoly, herrichfüchtig, geizig, bart und graufam; niemals hat er fich uber bie Gittlichfeit Dittel zu feinen Abfichten ein Bebenten gemacht; ein Teliches Bubenftud bat nichts Abichredenbes fur ibn, fob er es ungeftraft thun tann. Gein eigner Privatvortheil b immer ber lette 3med aller feiner Sandlungen fevn. mird, wenn es ihm jugelaffen murbe, die Republit als

fein Gigenthum behandeln und die Gefete nicht als Reffeln, bie er tragen, sondern als Schlingen, denen er ausweichen muß, anseben. Er wird Alles anwenden, fich einen Anbana zu machen, durch den er Alles vermoge; und ein ieder Freund feines Baterlandes, der ihm entgegen arbeitet, wird einen unverföhnlichen Keind in ihm finden. Dief ift Alles mabr! Aber Megillus bat Verstand, und diefer ift uns Burge bafur, bag er mit Bedacht und Borficht bandeln und nie mehr, als zu feinem 3weck schlechterdings nothig ift, Bofes thun wird. Er wird fogar, theils um fich bas öffent: liche Bertrauen gu erwerben, theils um fein Spiel befto beffer zu verbergen, zu allem Guten mitmirfen ober meniaftens burch bie Kinger feben, mas er, ohne Nachtheil feiner beionbern Abfichten, thun ober gulaffen fann. Gein Chraeis ift die ichwache Seite, auf welcher ihn die Redlichgefinnten nicht felten mit gutem Erfolge werden angreifen fonnen. Gin Mann, ber Verftand bat, mag ein fo fchlimmes Berg baben. als er will, fo fieht er doch immer ein, wie nothwendig es ift, bag er ein Mann von Ehre, ein Beforberer ber öffent= lichen Wohlfahrt, ein Freund ber Manner von Talenten und Berdienften ju fenn fcheine; und bieg macht, bag er oft gerade fo handeln muß, als ob er's ware. Außerbem haben wir bei einem Manne von biefem Schlage noch ben Bortbeil. daß wir, weil er mit Ueberlegung und Klugheit gu Werfe geht, beinahe in jedem vorkommenden Kalle ziemlich zuver= laffig wiffen tonnen, mas er thun wird; ein Bortheil, auf den wir bei einem Lampus, der es felbst niemals weiß, wenig Rechnung machen konnen. Mit einem Worte, in einem Staate, wo ein Mann von Berftand und Thatigfeit an ber Spite fieht, werben andere Manner, die biefe Gigenschaften auch befigen, fo fehr fie in Grundfagen und Abfichten feine

Begenfußler fenn mogen, nie ohne Ginfluß fenn und jenem giemlich bas Gleichgewicht halten. Die Gewißheit, bag er bei jedem Schritt aufe icarffte beobachtet wird, macht ibn behutsam; bas Unfeben, morin bie Patrioten ihred Charafters ober Plates megen fteben, nothigt ibn, fie ju iconen und, ba er boch zuweilen ihres Beiftandes vonnothen bat, fie ba= burch ju gewinnen, bag auch er juweilen etwas Gutes, bas fie unternehmen, beforbern hilft. 3ch gebe gu, bag er, auch wenn er etwas Gutes thut, aus unlautern Beweggrunden banbelt; aber mas befummert und bieß? Genug fur und. die wir es mit bem gemeinen Befen wohl meinen, bag ibn fein Eigennut felbft oft auf unfere Seite gieben, und fein Verstand ihn nothigen wird, manches Bofe, wozu er Luft batte, ju unterlaffen, weil es ihm felbft ichablich mare ober werden fonnte, und manches Gute, wider feine Reigung. au befordern, nicht, weil es gut, fondern, weil es ibm felbft nüßlich ift.

So reich der Gegenstand, wovon wir reden, ift, fo unnothig ist es, Alles zu fagen, was sich von einer Sache sagen läßt, sobald man mit Berständigen spricht. Aleon meinte, die Frage, über die wir verschieden dachten, ware einer Art von Berechnung fähig. Ich glaub' es selbst und überlass es nun unserem Freunde Stilpon, den Ausspruch zu thun, auf welcher Seite am wenigsten zu verlieren ist.

Stilpon. Soll ich Ihnen meine Meinung unverhohlen fagen? Jeder, däucht mich, hat das Beste für die seinige gesagt, was sich sagen ließ, und, sofern es hier auf eine ungefähre Berechnung der Bahrscheinlichteiten ankame, hat Eukrates unstreitig den Vortheil: wiewohl nicht zu leugnen ist, daß es in solchen Fällen immer die zufälligen Umstände sind, die am Ende den Ausschlag geben; und diese können

chen fo mobl fur die eine als fur die andere Meinung fallen. Alber legen wir bie Sand aufs Berg und fragen und: Bas muffen die Megarer fenn, und mas verdienen fie gu leiden, menn fie ohne Roth (benn noch ift es fo meit mit uns nicht gefommen, bag mir feinen andern Ausweg batten) bie Boblfahrt ihres gemeinen Befens auf eine fo gefährliche Spipe fegen? Beld ein Ginfall, nur einen Augenblic in ernftliche Ueberlegung ju nehmen, ob es beffer fen, die Republit einem auten Manne obne Ropf ober einem Schlaufopf obne Berg preiszugeben! Unglude genug fur bie Staaten, bie ihre Regenten aus ber Sand bes Glucks empfangen, wenn ber Bufall fie mit einem Unwürdigen betrügt. haben feine Bahl! - Aber ein Bolt, bas offene Augen und freie Stimmen bat, bem fogar Gefete und Gid bie Ausubung feines toftbarften Rechtes zur Pflicht machen, ein foldes Bolf muß ben Menschenverftand verloren haben, wenn es fich jemale einen andern ale feinen weifeften und beften Mann jum Regenten gibt. Bergeiben Gie meine Freimutbigfeit -

Enkrates. hier ift nichts zu verzeihen, guter Stilpon! Sie haben Recht. Aber, wenn nun der größere Theil sich, wie es oft zu geben pflegt, in feinem Urtheile betrügt und gerade den Unwurdigsten für den Besten ansieht? Wie dann?

Stitpon. Wie bann? Für diesen Fall haben die Gesetze von Megara gesorgt, dächte ich. Eben darum, weil das Volk so leicht einen Mißgriff thun tonnte, haben sie das Wahlrecht in die Hande bes Senats gestellt; und von den Vormündern bes Staats darf und soll man doch voraussetzen können, daß sie Verstand genug haben, in jedem gegebenen Falle — Weiß von Schwarz zu unterscheiden.

Entrates und Aleon bedantten fich lachelnd fur bas Compliment, bas ber Philosoph ihrem ehrmurdigen Orden

zu machen beliebt hatte, und gingen ihres Weges. Zwei ober brei Tage barauf war ber Wahltag. Die Nathsberren von Megara sahen so gut als irgend ein Philosoph in der Welt, daß es sich nicht schiede, der Nepublit einen so blöden Mann wie Lampus oder einen so schlimmen Mann wie Megillus zum Vorsteher zu geben. Sie verglichen sich also und erwählten einmuthig — den Gorgias, den einzigen Mann in Megara, von dem man gestehen mußte, daß er zugleich so uns verständig und so bösartig sep, als ein und eben derselbe Mensch beibes zugleich sepn kann.

Der Mann rechtfertigte ihre Wahl auf die außerordentlichfte Weise; benn er gab gleich in den ersten vier Wochen seiner Staatsverwaltung so viel tolles und heilloses Zeug an, als zwanzig weise Manner in eben so viel Olympiaden nicht wieder hatten gut machen können.

Bravo! rief ber Philosoph Stilpon, wenn er wieder von einem neuen Bubenstud ober albernen Streiche horte, womit ber Oberzunftmeister Gorgias seine Regierung versberrlichte.

Nichts war unschuldiger, als Bravo zu rufen. Gleichwohl fanden sich Leute, die in dem Tone, womit er es aussprach, etwas fehr Strafbares bemertt haben wollten und dem Oberzunftmeister einen Bericht davon erstatteten, der nicht zum Vortheil des Philosophen war.

Wer ist biefer Stilpon? fragte Gorgias. — "Ein Philofoph." — Ich habe die Philofophen nie leiden tonnen, und ich bente, wir haben fogar ein Gefet wider sie, versetzte Gorgias. Wirklich war ein altes Gefetz gegen Müßiggänger, Sternguder, Marktschreier und Leute, die mit Murmelthieren im Lande herumzogen, vorhanden. Fort mit allem diesem Geschmeiße! sagte Gorgias.

Der Philosoph Stilpon erhielt Befehl, binnen Tag und Nacht Megara zu raumen.

Bravisimo! rief ber Philosoph Stilpon und zog nach Athen, wo die Philosophen (ausgenommen daß man ihnen zuweilen für ihr Geld einen Becher voll Schierlingsfaft zu trinken gab) überhaupt so wohl gelitten waren, als an irgend einem Ort in ber Welt.

## Ueber bas

## göttliche Recht der Obrigkeit,

ober

über ben Lehrfat:

"Daß die höchste Gewalt in einem Staate durch das Volk geschaffen sen."

Un herrn Profeffor Dobm in Caffel.

Gefdrieben im Jahre 1777.

Schon lange, mein lieber Freund, hab' ich es bei taufend Belegenheiten erfahren, baß ich fur ben Berausgeber eines Journals ein viel ju gartes Gewiffen habe. Daber allein tommen bie fleinen Unmerfungen, die ich mich jumei= len verbunden glaube unter ben Tert ber Auffage, bie mir von befannten ober unbefannten Gelehrten eingeschicht merben, ju fegen. Der Augenschein lehrt gwar, bag ich mich feit geraumer Beit über biefen Puntt mit großer Befcheibenheit und Gelbftverleugnung betragen. Indeffen begegnet es boch juweilen, baß ich - wenn ein Berfaffer fich entweder auf eine angebliche Thatfache ftust, von beren Ungrund ich gewiß bin. ober einen Lebrfat fur eine gebeiligte Babrbeit ausgibt, ber nach meiner Ueberzeugung entweder geradezu falfc oder menigftens eines von biefen unauflöslichen Problemen ift, über bie man ewig Pro und Contra ftreiten fann, ohne jemals ans Ende au fommen - in beiberlei es nicht leicht von mir erbalten tann, eine folde Stelle ohne einen fleinen Avis au Lecteur paffiren zu laffen.

So ging's mir neulich bei ber Stelle Ihrer lefenswurbigen Nachrichten von Portugal (Deutscher Mercur, Sept. 1777), wo Sie (Seite 265 und 266), nachdem Sie eine Art von herzlichem tosmopolitischen Jubel barüber angestimmt: baß die portugiesischen Reichsstände in ihrem Manisest vom Jahre 1641 so viel Gefühl vom Menscherrecht gedußert und unter Anderem darin ausdrücklich behauptet: "das Volk habe ein Recht, durch seine Reprasentanten über die Aufführung seines Königs zu erkennen und sich von bessen Herrschaft los zu machen, wosern er sich durch eine schlimme Staatsverwaltung des königlichen Amtes unwürdig mache" — endlich in folgende Ruhanwendung ausbrechen: sollte man sich nicht schämen, noch zuweilen in aufgeklärten Ländern sich so auszudrücken, als wenn das Volk um des Monarchen, nicht dieser um jenes willen da wäre, und als verkennte man die große Wahrheit, daß in einem Staat keine Gewalt von oben herab dem Volk ausgedrückt, sondern allemal von unten herauf durch das Volk (bem sie nühen und frommen soll) geschaffen sey — Wahrheiten, die schon im vorigen Jahrhundert und (fogar) in Portugal anerkannt worden."

3ch tonnte biefe Stelle, die mir gleich beim erften Lefen wider die Stirne fuhr, aus zwei Urfachen unmöglich, obne meines Orts Salvanda ju falviren, vorbeigeben laffen - erftens, weil ich ben San, ben Sie (mit ber Gewifheit eines Mathematifere, ber von einem bemonftrirten geometrifchen Lebrfat fpricht) für eine große Bahrheit geben, für feine Babrheit balte; und zweitens, weil Gie fich fo auszubruden icheinen, als ob er mit bem vorgebenben: "baf bas Bolf nicht um bes Monarchen willen ba fen," vollig von einem Schlage fen, ba boch, meiner Ueberzeugung nach, amifchen biefen beiben Gagen gang und gar feine nothwendige Berbindung ift. - Beil ich aber bamals weber Raum noch Beit batte, ben Grund meines von dem Ibrigen (vielleicht nur bem Scheine nach) fo vericbiebenen politifchen Glaubens anangeben, und Gie ben Ihrigen mit einer fo beroifden Buverficht fur Bahrheit gaben: fo bielt ich's fur anftanbig und beideiben, mir ben Ramen felbit zu geben, ben Gie mir als einem (nach Ihrem System) vom wahren politischen Glauben Abweichenden geben mußten und mich einstweilen bis zum Austrag der Sache demüthiglich für den Keher zu erklären; wiewohl ich, nach der Schärfe zu reden, mich selbst für den Rechtgläubigen und Sie — mit Ihrer Erlaubuiß — für den Keher hielt. Schon damals war ich entschlossen, mich nächtens über die Gründe meiner Meinung zu erklären: und nun, nachdem Sie mich in Ihrem letzen Briefe so ernstlich dazu auffordern, will ich ohne weitere Vorrede zur Sache schreiten. — "Im Ernste (fagen Sie), ich wühte nicht, wie man die große Wahrheit, so wie ich sie ausgedrückt habe, verkennen könnte, und ich wäre sehr begierig zu sehen, wie der Verfasser des goldnen Spiegels, der Lehrer der Könige, das göttliche Necht seiner Schüler vertheibigen könnte u. s. w.

Die Könige bedürfen weber meines Unterrichts (benn die Starken bedürfen des Arztes nicht), noch meiner Vertheisbigung — oder es stände übel um ihre Sicherheit. Aber, da ich ein Mensch bin und nichts Menschliches als fremd ansehe, ist mir's ja wohl auch erlaubt, über menschliche — und, soweit meine Divinationstraft reicht — auch über göttliche Dinge zu sagen, was mich recht dünkt. Und so lassen Sie uns dann, wosern Sie just nichts Nöthigeres oder Angenehmeres zu thun haben, hören, wie ich das göttliche Mecht — nicht der Könige oder Monarchen ausschließungsweise, sondern der Obrigseit überhaupt oder derjenigen, die (nach St. Pauls weisem Ausdenach Gewalt über uns haben — für den ersten Anlauf behaupten werde.

and the state of t

Das göttliche Recht ber Obrigteit? — Winte mir nicht fo furchtbar, ehrwürdiger Schatten Algernon Sidnev's! Ich verkenne das göttliche Recht der Menschheit nicht. Beide Rechte in meinem Sinn, auf gleiche Weise heilig, auf gleiche Weise in dem höhern Rechte der Natur der Dinge und der Nothwendigkeit (dem wahren göttlichen Rechte) gegründet.

Ich werbe schreckliche Wahrheiten sagen — wiewohl sich beren nicht eine sagen läßt, die nicht schon lange vor uns gesagt worden ware. Denn welche Frage ist von Alten und Neuern mehr untersucht, mehr in alle Arten von Licht gestellt, mehr unter allen möglichen Gesichtspunkten betrachtet, mehr mit allem möglichen Eiser und Interesse für und wider bebattirt worden, als die Frage: ob die obrigseitliche Gewalt Gottes Ordnung oder blose Menschensahung sep?

Mir ift, bente ich, Alles wohl befannt, mas bie Berfechter ber wirklichen und vermeinten Rechte ber Menschheit
fur ibre Bebauptung:

"daß alle rechtmäßige obrigfeitliche Gewalt vom Bolt berrubre,"

jemals vorgebracht haben. Ich zweifle fehr, ob Algernon Sibney, in seinem aussubrlichen und vortrefflichen Werte Discourses concerning Government, irgend einem, der bisber auf ihn gefolgt und fünftig solgen wird, etwas wirklich Neues zur Befestigung dieses Grundsteins seines ganzen Systems aufzubringen übrig gelassen habe. Sein Buch enthält, neben viel goldenen Wahrheiten, viele höchst verwickelte Probleme, an denen, so wie er sie behauptet, eben so viel falsch als wahr ist. Diese nach der Schärfe zu prüsen und das Wahre darin vom Falschen zu scheiben, wurde ein ewiges Wert seyn; und wozu könnte es helsen? — Wir werden,

hoff' ich, einen furzern Weg finden, um aus biefem Labprinth ins Freie zu tommen.

Fürs Erfte etliche Praliminar=Fragen :

- 1) Was wurde ohne Regierung und burgerliche Verfafjung aus dem Menschengeschlechte werden oder vielmehr langft geworden fevn?
- "Barbaren?" Nein, denn alle Bolfer, die man fo zu uennen pflegt, leben unter einer Art von Regierung.

"Bilde?" - Much diefe haben ihre Oberhaupter.

Wir wollen also weiter fragen. Das einzige Wolf, bas, soviel man weiß, mit völliger Freiheit lebt, find die liebens-würdigen, gefühlvollen, geistreichen, glücklichen Einwohner von Terra del Fungo; im Ernste, eine Art von menschenähnlichen Wesen, die so elend ist, daß sie aller Wahrscheinlichkeit nach in weniger als fünfzig Jahren zur Ehre der Natur völlig ersloschen seyn wird.

- 2) Wie lange gab es (allen Urkunden aus den altern Zeiten unfers Planeten feit seiner letten Umschaffung zusolge) Bölferschaften und große und kleine Staaten, die von Königen und einzelnen Oberhauptern regiert wurden, dis sich endlich das Bolk in etlichen kleinen griechischen Städten einfallen ließ, anstatt eines einzelnen Regulus sich von ihrer vielen unter einem andern Namen und zulet (so kurze Zeit es auch dauern konnte) sich gar nicht mehr regieren zu lassen?
- 3) Wo ift ber Beweis, bag bie erften Konige und Obrigteiten unter ben Menichen erwählt worben?
- 4) Wie follt' es wohl ein Bolt anfangen, um fich felbst zu regieren? Und wenn es, von Natur und Nothwendigfeits wegen, unvermögend ist, sich felbst zu regieren, wie kann

"Der fcmache Mann von gutem Billen wird alles Cul thun, mogu man ihm Gelegenheit gibt, und nur bas 26 wogu er betrogen wird," - fpricht Rleon. Um Bergebun auter Rleon! bieß ift Alles, mas fich von bem weifeften m beften Manne fagen lagt. Denn auch diefer bleibt boch et Menfc, Bedurfniffen, Leibenfchaften und Ginfluffen außerer Urfachen ausgefest, bleibt feblbar und fann bintergangeil pber überliftet werben. Aber ber fcmache Mann wird im mer betrogen - von Undern ober von fich felbit - und ftiftet um fo viel mehr Unbeil an, weil er fogar alsbann Bofee thut, wenn er es, feiner Meinung nach, recht gut machen will. Und ba es ibm gewöhnlich eben fo fehr an auten Rathgebern als an Ginficht und Ueberlegung mangelt! fo ift es ein blofer und in der That feltener Bufall, wenn es ihm etwa einmal begegnet, etwas Rluges gu thun und es mit einer guten Art gu thun.

Um uns aufs stärtste bavon zu überzeugen, werfen wir nur einen Blic auf die Staaten, die von einzelnen Beherrschern regiert werden. Wenn man dem Augenschein glauben darf, so werden die meisten dieser Staaten öfter übel regiert als gut; und forschen wir der Ursache nach, so sinden wir sie meistens in der Schwäche ihrer Regenten. Vielleicht machen unter einem solchen blöden Fürsten die Rechtschaffnen ansangs einen Versuch, sich seiner anzunehmen. Aber zum Unglück fürchten sich blöde Fürsten vor nichts so sehr, als vor dem Gedanken, von Andern regiert zu werden: und da sie sich die Ueberlegenheit eines Mannes von Verstand nicht verbergen können, so ist natürlich, daß sie ihn als eine Art von Hofmeister ansehen, dessen Obermacht ihnen desso unerträglicher wird, weil sie sich auf das Ansehen der Vernunft gründet, gegen welches sich, zu großem Verdruß der blöden Herren,

Dig Red by Google

teine folche Zeit in ber Natur; je effarter es wird, je unfähiger wird Ich berufe mich über biefen und blos ihrer Evidenz wegen nicht besund befondere Geschichte ber ganzen fo viel Jahrtausenden, als man biefen heutigen 31. October 1777.

also burch eben den Act, durch bas ewige Geset der Nothwenzegiert werden muffen; und — walt an sich betrachtet göttlichen

inter bem Bolf einer Stadt be-Beite, ber Muth oder Bermegen= Spipe stellen, ihr Anführer, dem m Gie fich nur ber Beschichte ihren Grundzugen, bie Be-Er, Emporungen und Burger-Mibrung gerath und zu ichwar= Diefe Nothwendigfeit fühlt gar beffelben - einen Anführer dat immer die Natur gemacht. Mr bat, der die llebrigen in fei= mit fich fortreißen fann, ber Entschloffenheit, ben feuriaften me außert. — Unter gewiffen ber am beften ichwagen fann; Doth oder Gefahr gefühlt entschlossensten bandelt. Alfo Wien Menschen, fo flein ober einen Bufall in bem wilben,

m wildem

man fagen: es habe ein natürliches Recht zu etwas, wozu es von Natur unvermögend ift? Und wenn es alfo fein folches Recht hat, wie kann es ein Necht, bas es nicht hat, einem Andern übertragen?

Ich bente, wir haben uns bereits durchs Dicfte und Grobfte burchgehauen — Es fangt schon an, in dieser Sylva Sylvarum heller vor uns zu werden — Segen wir uns denn zusammen hin und sehen in aller Gelassenheit, ob die Wahreheit, von der uns die Begierde, sie zu suchen, oft zu weit wegführt, nicht vielleicht dicht neben uns steht?

Eine Menge Bolts ist — eine Menge großer Kinder — eben so unfähig, ohne Obrigteit sich selbst in einem leiblichen Zustande zu erhalten, als unsere kleinen Kinder leben und gedeihen könnten, wenn man sie der lieben natürlichen Freibeit überlassen wollte. Und warum hat die Natur diese letztern so lange, dis sie sich selbst regieren können, der elterlichen Gewalt unterworfen? — Als weil sie sich eine Zeit lang nicht selbst regieren können. Und hier zeigt sich ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen dem Kind und einem jeden großen Hausen Menschen, die sich zusammen halten und ses seit oder mit Worfat und Ueberlegung auf immer) für einen Mann zu stehen gesonnen sind — und die man, in beiden Fällen, Bolt nennt. Für das Kind kommt eine Zeit, wo es sich selbst regieren kann, und sofort hört die väterliche Gewalt

auf. Für ein Bolt gibt's keine folche Zeit in der Natur; je größer, je alter, je aufgeklarter es wird, je unfähiger wird es, sich felbst zu regieren. Ich beruse mich über diesen und alle andere Sase, die ich blos ihrer Evidenz wegen nicht beweise, auf die allgemeine und besondere Geschichte der ganzen menschlichen Gattung von so viel Jahrtausenden, als man zurückzählen will, dis auf diesen heutigen 31. October 1777. Der Urbeber der Natur hat also durch eben den Act, durch den er Menschen machte, das ewige Geseh der Nothwenzbigkeit promusgirt: daß sie regiert werden nutsen; und — so ist alle obrigkeitliche Gewalt an sich betrachtet göttlichen Rechts.

Benn fich ein Auflauf unter bem Bolt einer Stadt begibt - wird ber Erfte der Befte, ber Muth ober Bermegen: beit genng bat, fich an ihre Svipe ftellen, ibr Anführer, bem fie blindlings folgen. Erinnern Gie fich nur ber Befchichte bes Majaniello - fie ift, nach ihren Grundgugen, bie Befcichte aller andern Aufrührer, Emporungen und Burger= friege. Benn ein Bolf in Gabrung gerath und ju fdmarmen anfängt, fo muß es - biefe Rothwendigfeit fühlt gar bald ein jedes einzelnes Glied beffelben - einen Anführer baben. Und diefen Unführer bat immer die Natur gemacht. Es ift ber, ber bie meifte Rraft bat, ber die lebrigen in feinen Wirbel bineinziehn und mit fich fortreißen fann, ber den meiften Muth, die festeste Entschloffenheit, den feurigsten und anhaltenoften Enthusiasmus außert. - Unter gewissen Umftanden ift's auch wohl ber, ber am beften fcmagen fann; aber allemal, wo gegenwartige Roth ober Gefahr gefühlt wird, ift's ficherlich ber, ber am entschloffenften handelt. Alfo - fobalb ein vermifchter Saufen Menichen, fo flein ober groß er fen, fich burch irgend einen Bufall in bem wilben, ordnungslofen Buftande, den man vulgo ben Stand ber Natur nennt, befindet oder mit Gemalt fich felbit binein= wirft: fo wird ber Startfte bas Oberhaupt ber Uebrigen nicht durch eine freie Bahl, fondern in Rraft der Natur felbst - weil er den Muth bat, sich bagu aufzuwerfen, und bie Rraft in fich fühlt, feinen Plat zu behaupten. - Indem ich ber Starffte fage, ift, wie Gie feben, die Rebe nicht vom Stärfften an Anochen und Gehnen (wiewohl es Ralle gibt; mo ein Ganftentrager mehr zu bedeuten bat, als ein Julius Cafar), fondern am ftartften an Ginn, Ginbilbung, Berftand und Muth - von dem, beffen Genius die lebrigen im 3mang balt und wie Bafferbache leitet - und um diefer Starte millen murbe Julius Cafar am Ende boch Meifter von allen Sanftentragern in Rom, fo gut, ale von allen Rednern und Schwäßern und fleinen raubfüchtigen Patriciern, parfumirten Cinaden, aimables Débauchés, wovon es im Lager bes alten Dompeius wimmelte - und er hatte entweder zuvor das Le= ben verlieren muffen, ober er mußte, von naturlichen 3mangrechts megen, herr über fie merben. Denn mas fann ber Obergewalt der Ratur miderfteben? Bebntaufend Mal taufend ichmache Menichen find gusammengezählt nicht frarter gegen einen überwiegenden Starten, als es jeder von ihnen einzeln ift.

Ich bachte nach biefen so unmittelbar auf die Constitution ber menschlichen Natur und (eben barum!) auf die Geschichte aller Boller von Anbeginn ber Welt sich stügenden Prämissen sollt' es nun nicht mehr so schrecklich in Ihren Ohren flingen, wenn ich gerade heraussage: das Recht bes Stärkern sep Jure Divino die wahre Quelle aller obrigkeitzlichen Gewalt. Es versteht sich, daß ich mir bei einem Sahe, ber, so wahr er auch ist, doch ersten Anblicks so gefährlich

aussieht, alle Mißbeutungen, Sophismen und verhaßte Folgerungen verbitten muß. Die Nebe ist nicht vom Mißbrauch ber Stärke und Gewalt — wiewohl die Natur auch dafür schon gesorgt hat, daß gemißbrauchte und tyrannische Gewalt sich selbst zerstören muß. Ich betrachte für jeht Alles blos in der Ordnung der Natur — und vermöge dieser ist der Stärkste überall im ganzen All der Schöpfung Meister und Herr; und die Schwächern beugen sich vor ihm, lassen sich von ihm anziehen, bewegen sich um ihn her, vertrauen ihm und erfreuen und trösten sich seines Schuhes: — um so mehr, da, gewöhnlicher Weise, die größte Stärke der wirkenden Kräfte mit verhältnißmäßiger Großmuth, Ausfrichtigkeit, Treue, Gutherzigkeit gesellet zu sen pflegt.

Es ift alfo bem Befen ber Sache gemäß, es ift Facti, ift immer fo gewesen und wird immer fo bleiben : unter einem Bolf von Jagern ift ber fühnfte, unverdroffenfte, fcharfaugiafte, bulbfamfte und bauerhaftefte, mit einem Bort, ber befte Jager Konig; unter einem Bolfe von Sirten ift's ber, ber ben furchtbarften Bolf erlegt hat; unter einem milben Bolfe, bas von Krieg und Raub lebt, ift's ber, ber bie meiften Reinde erschlagen hat - und fo find, ohne allen 3meifel, die erften Konige entstanden. Die Natur gibt bem Schwächern im Starfern einen Befchuber, einen Bater. Dieg ift ihr großes Gefet. Gie hat es nirgenbe unter Trompetenschall ausrufen ober burch ihren Cangler niederfcreiben laffen, benn fie hat feine Trompeter und feinen Canglee und braucht auch feine - fie fpricht burch Birfung und That. Gie fagt nicht: "Ihr Planeten follt die Sonne für euren Ronig erfennen!" fonbern fest bie Sonne mitten unter fie bin; und nun entziehe fich einer ihrer Berrichaft, menn er fann!

So stellte sie zu verschiedenen Zeiten einen Sesositis — einen Evrus — einen Alexander — einen Casar — einen Attila — einen Karl den Franken — einen Muhammed — einen Timurbeg — einen Gustav Vasa — einen Eromwell auf — —

"Bie? Bad? einen Cromwell?" - Ja, mein Freund, einen Cromwell! - und ich fecte baburch nicht gegen mich felbit: benn ber Plan ber Natur ift fo unermeglich groß, baß fie oft und alle Augenblide uns Rurgfichtigen nach wiber: fprechenden Gefegen und 3meden zu bandeln icheint. - 3a. biefer Crommell, der Berftorer der Staatsverfaffung feines Baterlandes, der Morder feines Konigs, ber tapferfte, ber tugendhaftefte, bevotefte Bofewicht, ber vielleicht iemals aelebt bat - mar gu feiner Beit ber Starffte unter feinem Bolfe, und fo folgte baraus, mas unter bamaligen Umftanben folgen mußte. Und - was brauchen wir weitern Beugniffes? - Die ehrwurdigften Machte erfannten laut oder ftillichwei: gend fein Recht; Konige neigten fich vor bem Manne, ber ibren Bruber öffentlich burch Nachrichters Sand jum Tobe gebracht batte, ichidten ibre Gefandten, nahmen die feinigen an, ichloffen Bundniffe mit ibm und fuchten feine Kreund: ichaft. - Benn Ronige nicht miffen follten, mas in ihrer eignen Sache Recht ift, wer follt's wiffen?

Doch bieß im Borbeigeben - benn auf biefem Seitenwege wurden wir uns zu weit von unferer hauptfrage verirren.

Alles, was ich bisher gefagt habe, zwedt dahin ab, als einen Grundfag aufzustellen: es liege in ber meufchlichen Natur ein angeborner Inftinct, benjenigen für unfern natürichen Obern, Führer und Regenten zu erkennen und uns

willig von ihm leiten und meiftern gu laffen, beffen Obermacht wir fublen, und bieß fen bie erfte Quelle der obrigfeitlichen Gewalt unter ben Menfchen gewesen.

Und nun behaupte ich, eben biefer Inftinct fen auch in ber Folge auf Seiten ber Bolfer die Hauptursache gewesen, warum fie fich bei allen ben mannigfaltigen Beranderungen beruhiget haben, bie nach und nach

per varios casus et tot discrimina rerum

mit ber politischen Korm und Berfaffung ber Staaten vor: gegangen. Emmer verhielt fich bas Bolf, b. i. ber größte Theil ber Nation, leidend babei. Denn auch bann, wenn es anmafliche ober ermablte Reprafentanten batte, maren gemeiniglich bie Rechte bes Bolfs nur ber Schild und Ded: mantel, unter welchem die Machtigften unter bem Abel und ber Klerifei und die Chrgeizigften, Berfcmisteften und Beredteften unter bem Bolle ihre Privatabfichten befto ficherer burdauseben mußten. - Wenn etwa noch Jemand mare, ber nicht mußte, was Reprafentanten einer Ration find: fo fann er fich aus der neuern und neueften Beschichte einer gewiffen lle flottante fo trefflich bavon belehren, daß es ihm, Alles ausammengerechnet, (wenigstens) eben fo ficher bunfen wirb, feine Menschbeiterechte in unfere lieben herrn Gottes un: mittelbarem Cous ju miffen, als in ben Sanden folder Repräsentanten, die alle Angenblicke die Rolle vergeffen, die man ihnen gu fvielen gegeben bat, und auch, wenn fie's am beften zu machen icheinen, boch immer nur fich felbft reprafentiren.

Man durchgebe die Geschichte aller Wahlreiche und aller erwählten Negenten und sehe — wie viel die Nation dabei gewinnt, daß Etliche aus ihrem Mittel das Necht haben, denjenigen zum König zu sehen, der ihrem besondern Interesse am gutraglichften ift! - Und eben weil in einem Bablreiche ber gemeine Mann, ber boch ben gablreichften und wichtigften Theil ber Nation ausmacht, gar wohl fühlt, wie wenig es ibm verschlägt, wer ihn beberriche, indem fein Schickfal im Gangen genommen bas nämliche bleiben wird; fo feben wir ibn fo rubig und gleichgultig abwarten, mas bie Gotter bießfalls beidließen: ober, wenn er fich ja fur einen Canbibaten mebr als für ben andern intereffirt, fo ift es entweder aus irgend einer dumpffinnigen Parteilichkeit fur beffen Saus ober Derfon oder aus vermeintem Religionsintereffe, oder weil er unter bem einen mehr in Rube und Krieben zu leben bofft. als unter bem andern. Allein, ba auf feine Theilnehmung fo gang und gar nichts antommt - fo ift's im Grunde für ihn auch einerlei, ob ber Oberherr, ber ihm gegeben mird, bagu geboren oder ermablt fev. Sobald er nur einen Reiter auf feinem Ruden fühlt, ber feiner machtig ift, fo gibt er fich aufrieden, folgt bem Bugel und bulbet ben Sporn.

Ueberhaupt sehen wir, daß die Wölker sich gern unter eine erbliche Regierung schmiegen, gern einem gewissen Hause, einer festgesehten Folge von Prinzen unterthan sind, sich gar bald angewöhnen, diese ihre Herren für eine höhere Art von Wesen anzusehen, und vor einem neugebornen Kron- oder Erbprinzen kaum mit weniger Andacht, Glauben, Liebe und Hoffnung die Knie beugen, als die heiligen drei Könige vor dem Christindlein. All dieß, lieber Herr und Freund, ist in der menschlichen Natur; und wohl dem gemeinen Manne, dem kein Stephanus Junius Brutus, kein Milton, kein Algernon Sidney, keine Cato's Briefe dieß treuherzige Gesfühl wegphilosophirt haben! Er nimmt seine Regenten, gut oder schlimm, als ihm von Gott gegeben an, und ein böser

Herr mußte beinah ber Debschial selbst senn, bis dem Volt einsiele, die Frage aufzuwerfen: ob es auch wohl schuldig sen, Alles von ihm zu leiden? — So tief sitt im Menschen das Gefühl, daß die bürgerliche Gesellschaft eben so, wie die ganze Natur, von einer höhern, Alles umfassenden, unabhängigen und unwiderstehlichen Macht zusammengedrückt und badurch in ihrer Form erhalten werden musse: 1 — und sofern ihm nur erlaubt ist, über die eine oder die andere dieser regierenden Mächte zu murren, wenn sie's ihm nicht nach seinem Sinn und Bedürsniß machen; so fällt ihm nicht ein, sich gegen sie aufzulehnen, und ein einziger Sonnenblick ist wieder hinlänglich, ihn zusrieden und gutes Muths zu machen.

In altern Beiten hatten die Menschen einen großen Glauben an bas Loos, oder mas wir den ungefähren Bufall nennen. Gie faben es als eine Art von Drafel an, als einen unmittelbaren Ausspruch ber Gotter, auf ben fie mehr Bertrauen festen, als auf ihre eigne Klugheit. Und fo wurde auch zuweilen, bei Erledigungsfällen, die Ernennung des neuen Regenten bem Loos ober Bufall überlaffen - wie in vielen Republiken noch heutiges Tages geschieht. Die Erbfolge ift eine Urt von Loos, die in den Augen der Bolfer eben baburch eine gang eigne Seiligfeit erhalt, bag man (und bieß mit bestem Grunde) den Pringen, der vermoge bes Erbfolgerechts jum Thron geboren wird, gerade fo anfieht und aufnimmt, als ob ibn ein Engel Gottes fichtbarlich aus den Wolfen berabgebracht und mit einer burchs gange Land binschallenden Stimme gerufen batte: Gebet, bas ift euer Berr! Und man braucht nur die Menfchen, anftatt fie in

Die Inftangen, die ich hievon aus ben fogenannten Freiftaaten felbft berholen fonnte, murten biefe Wahrheit auf die frappantefte Welfe befatigen.

abstracten Theorien studirt zu haben, aus dem gemeinen Leben kennen gelernt und ihre Art, zu empfinden und sich die Sachen vorzustellen, in vielen besondern Fällen beobachtet zu haben, so wird man (glaube ich) so überzeugt senn, als ich es bin: daß ein Bolt zu einem Prinzen, der ihm solchergestalt aus dem Himmel in den Schooß gefallen ist, mehr Vertrauen hat, als zu einem, den es selbst erwählt hätte. Daß freilich die Herren Philosophen und Staatsgelehrten und all das ehrstüchtige Völklein, das auch gern am Nuder sißen und die Welt regieren helsen möchte, anders gesinnt ist, wollen wir ihnen nicht verdenken; es ist sehr natürlich: nur sollen sie auch bedenken, daß sie nicht das Volk, vielleicht nicht der zehentausendste Theil des Volks sind, zu dessen ungedetenen Vertretern sie sich auswerfen.

Die Natur bat jedem ihrer Geschöpfe die Triebe und innern Unlagen gegeben, ohne bie es nicht bas werben fonnte, mas es fenn foll. Da bie menschliche Gattung ohne Regie: rung nicht gludlich fepn, nicht einmal erhalten werben fonnte: fo ift ber Menich von Natur bas gelehrigfte und lentfamfte aller Befen - man mußte ibn benn nun gar nicht zu bebanbeln wiffen. Bas ibn aber am meiften geschicht macht, fich regieren zu laffen - und fo regieren zu laffen, wie es gewöhnlich geschiebt - find brei ober vier darafteriftische Buge, um berenwillen er fich von feines Gleichen ichon oft bat ben Gorgen fingen laffen muffen. - Bum Eremvel, baß taufend Menfchen, bie man einzeln nicht vom Rlede bringen tonnte, alle gufammen binterbrein giebn werden, follt' es auch burch die Pforte ber Sollen fenn, fobald einer voran= gebt und ruft: Ein braver Rerl geht mit! - fodann: bag fie es einem Jeden berglich Dant wiffen, ber ihnen bie Dube erfpart, fich über eine Sache, die gleichwohl beforgt

merben muß, ben Ropf zu gerbrechen; ferner; bag fie fich febr leicht an etwas gewöhnen, bag nichts fo albern, wiberfinnifc, unluftig, mubfelig und beschwerlich ift, bas ihnen bie Gewohnheit nicht erträglich und gum Theil fo leicht macht, baß fie es gulett gar nicht mehr fühlen - und endlich: baß fie größtentheils und in ben meiften Angenbliden ihres Lebens in einem Rebel mandeln, ber fie nicht viel weiter, als vor ibre Rufe binfeben lagt; fo bag fie fich um alles Begenmar: tige, was ein wenig weit von ihnen liegt, wenig und um bie Bufunft ober bie entferntern Rolgen bes Gegenwartigen gar nicht befummern -: vier Qualitaten, Die (unter uns gefagt) ber weltberühmten menfclichen Bernunft eben nicht bie größte Ehre machen. Aber - ohne fie, wie follten auch Meniden von ihres Gleichen regiert werben fonnen? -Denn, nachdem die Regierung und burgerliche Ordnung einmal bei ben verschiedenen Boltern Dlas genommen und Burgeln geschlagen, fo wird freilich ber Rall, bag bie Regenten wirklich auch bie Beften unter ihrem Bolfe find, immer feltner. Aber es bedarf auch beffen nicht fchlechterdings. Denn, wenn bas Wert nur einmal eingerichtet und im Bange ift, fo braucht es eben feiner fo ftarfen Sand, um es barin zu erhalten; die Gewalt und Rraft, die den Staat gu= fammenbalt, liegt bann in ber gangen politifchen Mafchinerie; und es ift gur Doth genug, wenn berienige, ber bafur angefeben wird, ale ob er ben Olympus trage, nur unten ftebt und reprafentirt. Bare bas nicht, fo mußte von zweien ber aröften Reiche in Europa icon langft feine Ruge mehr in bie andere paffen. - Freilich tommen bann auch Ralle aber barum gibt's auch feine Maschine und feinen Staat, ber ewig bauert.

3ch babe behauptet : bag die Bolfer aus eben bem Grunde naturlicher Rothwendigfeit ber obrigfeitlichen Gemalt unterworfen find, um beffenwillen die Rinder naturliche Un: terthanen ihrer Eltern find. Es mare leicht, die Mebnlichfeit zwischen einem Bolfe und einem Rinbe ausführlich barauthun, wenn es, nach bem, was ich eben über bie Urfachen ber fonberbaren Lenffamfeit ber menfchlichen Gattung gefagt babe, noch nothig mure. Das befannte: 3hr Griechen bleibt emig Rinber! ift ein Compliment, bas man, obne fich an ibrer angeblichen Majeftat zu verfündigen, allen Nationen in ber Belt machen fann. Und wie follt' es auch anders fenn tonnen, ba jedes Bolt, fatt ber taglich abgebenben. taglich wieder mit Rindern recrutirt wird, und bas eigent= liche Alter ber Vernunft bei jedem Menichen nur ein ichmaler Ifthmus gwifchen einer zwiefachen Kindheit ift! - Ja felbft in diefem Alter ber Bernunft, welch ein Unterschied swiften taufend Menfchen, jeder einzeln und für fich in feinem eignen Wirkungofreise genommen, und eben biefen taufend Menfchen, wenn fie in einem Saufen verfammelt find? If's nicht uralte, millionenmal bestätigte Babrbeit, daß die Menschen, fobald fie fich in eine Maffe ausammenbrangen, einzeln ben größten Theil ihrer Rraft verlieren? Die oft hat man gefeben, bag bie gescheibteften Leute einer ober vieler Nationen, sobald fie in großer Angahl feierlich und in Ceremonien : Moden versammelt find, um über bie michtigften Gegenstande ber Menschbeit in Corpore au beliberiren - fich just in Corpore so albern betragen, so menia miffen, mas fie wollen, einander fo menig verfteben, fo viel Beit mit Debendingen verberben, über die flarften Dinge fo viel fcmagen, punctiren, grubeln, ganfen und fopbiftifiren, als ob fie bie ausgemachteften - Abberiten waren; unb

enblich: — nach, Gott weiß! wie viel Seffionen — juleht boch entweder gar nichts zu Stande bringen oder von einem Einzigen, der durch Lift oder Gewalt Meister über sie wird, sich bemaultorben und (gern oder ungern) ganz anders wohin führen lassen muffen, als wohin sie anfangs gehen wollten!

Und wenn es benn eine fo große Bahrheit ift und bleibt. baß Rinder und Bolfer aus bem nämlichen Grunde regiert werben muffen: wie auffallend ift nicht bas Widerfinnische in ber Meinung berienigen, die zu einem Menscheiterechte machen: "bas Bolf babe ein unverlierbares Recht, über bie Regierung feiner Obrigfeit ju urtheilen und fich, jum Grempel, ber Berrichaft feines Ronigs zu entzieben, wenn er burch eine fchlimme Regierung fich ber Krone unwürdig gemacht." Bie? Rinder - bie eben barum, weil fie fich nicht felbst regieren fonnen, unter vaterlicher Gewalt fteben - follen ein Recht baben, ihren Bater zu controliren? ent= fceibend zu urtheilen, ob feine Befehle vernunftig und zu ibrem Beften zwedmäßig fepen? ob er ihnen nicht mehr Spielzeng und nafchwert geben follte? ob er ihnen in biefem ober jenem Kalle bie Ruthe auch wohl mit Recht ober nicht ju fart oder feinen Streich ju viel gegeben babe? ob er auch Beisheit und Eugend genug habe, fo liebe, artige, gefcheibte und im Grunde boch wohl Alles beffer miffende Rinder, wie fie find, ju regieren? ob er nicht juweilen felbst thue, mas er ihnen verbeut? und ob fie also nicht gar wohl befugt feven, fich mit gefammter Sand über ibn ber ju machen und ibm die Ruthe auch zu geben, die er fie fo oft unbilliger Beife empfinden laffen u. f. w.? Reine, weife, wohl überlegte Grundfate - beren Ginführung in die Rinderzucht und in die burgerliche Regierung herrliche Folgen haben murbe! - Es mag, wenn Gie wollen, eine gang lobliche Beschäftigung ber herren Philosophen senn, immer und ewig barüber zu raffiniren, wie den Gebrechen und Schäden der Menschbeit und ihren Einrichtungen geholfen werden tonnte: nur muffen die Mittel, die sie und dazu anpreisen, nicht (wie, leider! fast immer der Fall ist) ärger senn, als das Uebel selbst, wovon sie und heilen, oder dem sie zuvorkommen wollen.

3ch febe mohl, daß ich noch gar viel zu fagen batte, wenn ich ind Detail geben, die Berbindung meines Grund: fages mit ben echten und allgemein anerfannten Grund: marimen einer jeben guten burgerlichen Regierung zeigen und auf alle Einwurfe, die ich voraussehe, auch voraus ant= morten wollte. - Aber under avar! - nur dief laffen Gie mich jest noch fagen : Wenn wir bie Weltgeschichte von Jahr: bundert ju Jahrhundert und die befonderen Bolfergeschichten von Generation ju Generation überfeben und vergleichen, und feben bann, wie munderbar bie unermegliche Rette von Ur: fachen und Wirfungen fich forticblingt; wie immer gang andere Effecte beraustommen, als man von ben vermeinten Urfachen erwartet batte; wie ein Reich, bem von feinen eignen Staatsargten ber gemiffe Untergang als eine Rolge jeder angeblichen Sottife, fo bie Regierung gemacht, zwanzig und mehr Sabre binter einander angebrobt worben, beffen ungeachtet fich in feinem Stand und Befen erhalt und bie Beisfagungen feiner Propheten ju Schanden macht; wie oft bie flügsten Magregeln nichts, und bagegen ein bummer Streich wider Biffen und hoffen beffen, ber ibn gemacht, ben besten Effect bervorgebracht; wie mitten unter allen

anscheinenden Ursachen einer allgemeinen Zerrüttung sich das Ganze doch immer im Gleichgewichte und jede Nation wenigstens in einem leidlichen Zustande erhält — furz — wenn wir sehen, durch was für ein Minimum von Weisheit die Welt regiert und wahrlich wenigstens so regiert wird, daß es schwerlich einer von uns bester machen würde: so däucht mich, es leuchte start in die Augen, daß es blos die in allen Negierungen hinter der Scene spielende Theofratie sen, welche macht, daß es, troß unsern eiteln Besorgnissen — nicht schlimmer und oft gegen alle unsere Deductionen, Theorien und Demonstrationen so viel besser in der Welt geht, als es unsere einfältigen Meinung nach geben sollte.

Uebrigens boffe ich, Gie werben mit mir überzeugt fenn, baß die Auflösung bes politischen Problems, worüber ich Ihnen bier meine geringe Meinung en gros mitgetheilt, auf welche Beife fie auch geschehe, in bie Prarin wenig ober gar teinen Ginfluß babe. Dergleichen Dinge find gut per la predica. Im Leben felbst aber bleibt's boch immer beim Alten. Es gab eine Beit, mo bie Mongrdenfreffer - gefähr: lich waren; bermalen braucht Claus Bettel feinen Ropf nicht aus ber Lowenbaut berauszusteden, um uns ju fagen, baß er tein Lowe im Ernfte fen. Der Ennismus, ber je langer ie mehr Mode zu werben icheint, und unter beffen mancherlei tomifden Symptomen auch bieß ift, bag wir fo ftolze Blide aus unfern Tonnen bervor auf die Konige werfen - wird. wie alle unfre Moden, vorübergebn und ichwerlich mehr Sour binter fich laffen, als die ellenlangen Saarauffate und die breifingerbreiten Saarbeutel. Und fo laffen Gie mich mit einer Bahrheit fchließen, die gewiß von und Beiden, fo ver-Schieden wir auch über ben Grund ber obrigfeitlichen Macht benfen mogen, mit gleich farfer Uebergengung für eine große Bahrheit anerkannt wird — und die ich nicht besser noch fürzer auszudrücken weiß, als wie sie auf dem Grabmal der berühmten Mistriß Macaulan eingegraben steht:

Government
is a Power
delegated for the
Happiness of Mankind
when conducted by
Wisdom, Justice
and Mercy.

Und — um biefer theoretischen Wahrheit auch noch eine Nutzanwendung beizufügen — möchten Obrigkeiten und Unterthanen ber Ermahnung Pauls des Apostels — ber auch blos als Mensch einer ber Weisesten und Größten war, die je gewesen sind — ewig treu bleiben:

Ihr Kinder, fepb gehorsam ben Eltern in allen Dingen, benn bich ist bem herrn gefällig! Ihr Bater, erbittert enre Kinder nicht, auf baß sie nicht schen werben!

## Athenion,

genannt Ariftion,

ober :

bas Glüd ber Athener unter ber Regierung eines vorgeblichen Philosophen.

1781.

Unter die gelehrten Weibsprüche, die auf das Wort irgend eines großen Mannes, der sie zuerst gesagt hat, und um des blendenden Scheins willen, den sie beim ersten Anblick von sich werfen, ohne weitere Untersuchung für gut angenommen werden, gehört auch das bekannte: Felix Respublica ubi aut Philosophi imperant aut Imperantes philosophantur; das ist, "glücklich sind die Staaten, wo entweder die Philosophen regieren, oder die Negenten philosophiren."

Friede sep mit der Asche des Weisen, aus dessen Munde oder Feder dieser Spruch zum Ersten hervorgegangen! Ich bin gewiß, er hätte mit gutem Gewissen schwören können, daß er eine große Wahrheit zu sagen glaubte; und ich selbst wollte darauf schwören, daß er ein Philosoph war, und daß sein gnädiger herr oder seine gnädige herren — nicht philosophitten.

Ich bente nicht, daß hier erst zu fragen sep, was er unter einem Philosophen verstanden habe. Hatte er nichts weiter mit seinem Spruche sagen wollen, als: ein Wolf sep gludlich, das von einem weisen Manne weislich regiert werde: so hatte er eben so wohl gethan, nichts zu sagen. Denn wer wird mit einer Miene, als ob er eine gar wichtige neue Wahrheit zu Tage gefördert habe, sagen: Weisheit ist besser als Unweisheit. Aber ganz gewiß war das auch seine Meinung nicht.

Er verftand unter einem Whilofophen feinen Beifen, fondern mas man von jeber unter einem Philosophen verstanden bat. einen Mann, ber fich auf Philosophie gelegt bat und Philoforbie treibt: fowie man unter einem Argt nicht einen Dann meint, ber felbit gefund ift und alle Kranten gefund macht, fonbern einen, ber die Araneifunst gelernt bat und treibt, fo aut er tann und weiß; ober wie man nicht benienigen einen Schiffer nennt, ber fein Schiff gludlich und wohlbehalten an Ort und Stelle führt, fondern ben, ber bie Runft verftebt, ein Schiff zu fuhren. Borausgesett alfo, bag in vorbesagtem Beibfpruch das Bort Philosoph weder mehr noch weniger bezeichnet, als einen Mann, ber, nach Cicero's Erflarung, bie Willenschaft aller gottlichen und menschlichen Dinge, ober nach Bolfens, die Wiffenschaft aller möglichen Dinge, infofern fie moglich find, zu feiner Profession gemacht bat: fo febe ich eben nicht ein, warum ein Staat unter bem Scepter eines Philosophen gludlicher fepn follte als unter irgend einem anbern Ehrenmann, ber fo viel Berftand bat, feine rechte Sand von feiner linten zu unterscheiden. Daß die Philosophen andrer Meinung find, und bag es ihnen, weil fie andrer Meinung find, an Grunden, ihre Meinung aufzustugen, nicht fehlen tonne, lag ich gerne gelten. Ariftorenus, ber Confunftler, behauptete: bie Geele fep ein Accord und bas Universum eine große Barfe, auf der die Natur Golo fpiele! Ginem Manne, ber fo parteilich für feine Runft bachte, mar es gewiß nicht au viel, auch zu behaupten ober boch wenigstens au glauben. bie Staaten wurden am gludlichften fenn, wenn fie von lauter Tonfünftlern regiert murben. Und ber frangofifche Tangmei: fter, ber unmöglich begreifen tonnte, mas die Ronigin Unna an Serrn Robert Sarley gefeben haben tonnte, bag fie ibn gu ihrem erften Minifter gemacht, ba er boch ber großte Schops auf seinem Tanzboden gewesen — ich bin versichert, daß in ben Augen dieses ehrlichen Manues ein guter Tanzmeister geschieter war, die Welt im Gang zu erhalten, als die jämmtelichen Mitglieder aller Akademien der Wissenschaften in Gueropa. Es ist nun einmal nicht anders: Jedermann ist öffentelich oder heimlich für die Prosession, die er treibt, und für die Classe, zu welcher er gezählt wird, eingenommen: warum sollten's die Philosophen, die doch unstreitig so viel vor und Andern voraus haben, weniger seyn?

Der fürzefte und ficherfte Weg, über biefen Dunkt binter die Wahrheit zu kommen, ift wohl diefer, daß man fich um: febe, wie gludlich die Staaten gewesen find, benen es fo gut worden ift, von Philosophen regiert zu werden. Go viel ich weiß, ift der Kall noch nicht oft vorgefommen. Aber besto auffallender und vorstechender wird ohne Zweifel auch bas Blud folder Staaten gemejen fenn. Mir ift bavon ein Beifpiel befannt, bas gwar etwas alt, aber vielleicht bas mertwurdigfte in feiner Urt ift, bas die Gefchichte aufzuweifen bat. Da zu vermutben ift, daß ber Philosoph, ben ich meine, wenigstens neunundneunzig von bundert meiner Lefer ganglich unbefannt fen: fo will ich Ihnen feine Befchichte umftand: lich genug erzählen, um sie eben so befannt mit ihm zu machen, als ob fie bas Blud gehabt batten, felbft unter feiner Regierung zu leben; mit der vorläufigen Berficherung, daß Sie fich auf die biftorische Wahrheit aller Umftande, fo außer= ordentlich und mabrchenhaft fie auch zum Theil flingen mogen. fo gut als bei irgend einem andern Stud alter Befdichte verlaffen fonnen.

Ungefähr bundert und breifig Sabre por ber driftlichen Beitrechnung lebte ju Athen ein gewiffer Athenion, Burger und Philosoph bafelbit; benn er geborte gu ber Schule bes Berivatetifere Erymnaus, von beffen Leben und Thaten aber meiter nichts bis ju und gefommen ift, ale "bag er, ungefabr um biefe Beit, der Schule bed Ariftoteles ober bem fogenannten Loceum vorgestanden baben foll." Diefer Athenion ichaffte fich in feinen alten Tagen eine agpptische Stlavin an. Diefe Stlavin gebar nach einiger Beit einen Gobn; und biefer Sobn, ber nach bem Ramen feines Datrons Athenion genennt murbe, ift ber Selb ber gegenwartigen Gefdichte. Ber auch ber Bater fenn mochte, vermuthen lagt fich's wenigstens, bag es ber Philosoph Athenion fo gut feyn fonnte als ein Underer; und bag er es vielleicht felbft glaube, foloffen Diele baraus, weil er auf ben jungen Menichen, nachbem er berangemachfen mar, eine besondere Reigung marf und ibn fogar jum Erben einfeste.

Indessen wollen wir denen, welche vielleicht, um der Ehre der peripatetischen Philosophie willen, lieber sehen möchten, daß der alte Athenion schußfest gegen die Reize der ägyptischen Magd geblieben wäre, unverhalten lassen, daß seine Freigebigkeit gegen den Sohn seiner Stlavin eben sowohl die blose Erkenntlichkeit für die besondere Treue, womit ihm der junge Mensch zugethan war, als ein stärkeres natürliches Gefühl zur Quelle gebabt haben könne. Denn die Geschichte sagt: als der Philosoph endlich vor hohem Alterschwach und unvermögend geworden, habe Athenion ihn überall, wo er gegangen und gestanden, an der Hand geführt, und Mutter und Sohn bätten ihm bis ans Ende alle die

Treue und Hülfleistung bewiesen, die er nur immer von der gartlichsten Gattin und dem dankbarsten Sohn hatte erwarten konnen.

Diese besondere Treue und Ergebenheit konnte von Seiten des jungen Menschen die blose reine Wirkung seiner Dankbarkeit gegen seinen alten Wohlthäter seyn; sie konnte aber eben sowohl die blose reine Wirkung seiner Neigung zur Berlassenschaft desselben seyn. Wir erinnern dieses beiläusig benen zu Lieb, welche (mit weniger Menschenkenntniß als Gutherzigkeit) immer geneigt sind, von jedem Schein der Tugend das Beste zu denken, und sich dadurch der Unlust aussehen, unter zehn Fällen gewöhnlich sieben oder acht Mal richtig betrogen zu werden. Wahr ist's, daß sie dafür auch von jedem Schein des Bösen das Aergste zu benken pflegen, und nicht wenig betroffen sind, wenn sich (wie öfters) am Ende zeigt, daß unter zweien der, den sie für den bösen Menschen ansahen, der gute, und der, für dessen Rechtschaffensheit sie sich verbürgt hätten, der Bösewicht ist.

Wie bem aber auch in gegenwärtigem Falle fepn mochte, genug, ber Sohn ber Aegopterin fand nach dem Tode bes Alten, dessen prasumirter Sohn und Erb er war, Mittel, sich das athenische Bürgerrecht zu verschaffen, welches in diesen Beiten nicht mehr so wichtig als im Jahrhundert des Perikles und Demosthenes und daher auch leichter zu erhalten war. Da er zu solchem Ende in eine von den athenischen Jünsten eingeschrieben werden mußte, so vertauschte er bei dieser Gelegenheit seinen bisherigen Namen Athenion mit Aristion, den er in der Folge immer geführt hat, und unter welchem er bei den Alten, welche von ihm sprechen, vorsommt.



3.

Der junge Mann war, wie es scheint, mit allen ben Gaben geboren, womit die Natur, nach ber Meinung bes Philosophen Banini, feines Gleichen für die Strenge der Befege und bes Borurtheils ichablos balt. Die Cultur biefer Gaben und ber fluge Gebrauch, ben er bavon machen wurde, maren ber einzige Weg, auf bem er aus ber Dunkelheit auftauchen fonnte, wogu ibn Geburt und Umftande fonft verur= theilt batten. In bem Saufe eines Mannes erzogen, ber bie philosophischen Biffenschaften mehr aus Liebhaberei als um Bewinns willen trieb, und ber fein ganges Leben gleichfam im Loceum gubrachte - batte er vermutblich von bem, mas damals gur Encoflopabie ber peripatetifchen Schule geborte, icon fo viel begriffen, bag er nach bem Tobe feines Baters Muth genug in fich fühlte, felbit eine Schule zu eröffnen und, nach unferer Urt zu reden, ben Professor ber Philosophie und ber iconen Biffenichaften gu machen. Er widmete fich alfo biefer Lebensart mit eben fo viel Gifer als Erfolg, gog viele junge Leute an fich, lehrte öffentlich ju Deffana und Lariffa und verdiente viel Belb. Mit biefem Gelb und mit einem niemlich befannt geworbenen Namen fehrte er nach Berffuß einiger Jahre in die Minervenstadt gurud, wo er fich durch feinen lebhaften, gefdmeidigen und unternehmenden Beift und burch feine Bohlredenheit gar bald bei einem Bolfe in Unfeben au feben wußte, über welches Wis und Beredfamteit von jeber Alles vermochten.

Ich hatte beinahe einen kleinen Umftand vergeffen, ben ich gleichwohl nicht übergeben barf, ba ein Philosoph, wie Posidonius, in seiner Erzählung der Lebensumstände des Aristion, wovon uns Athenaus den Auszug liefert, dessen

nicht ohne Abficht, wie es fcheint, Erwahnung that. Ariftion fing nämlich feine neue Lebensart damit an, bag er ein schones junges Mabchen (naidiaxapior evuoppor) beirathete eine Sandlung, die ihm, infofern ale er bas Dabden beirathete, noch fogar jum Verdienst angerechnet werden tonnte; benn bas war mehr, als fein eigener Bater gethan batte: wenigstens mar es einem Philosophen aus der peripatetischen Schule, welche bei Berechnung beffen, mas bas Summum Bonum eines weisen Mannes ausmache, ben bonis corporis ihr volles Drittel einraumte, fo wenig als irgend einem andern ehrlichen Manne übel auszulegen. Aber unfern Ariftion werden wir bald auf einen folden Ruß tennen lernen, bag wir ihm mit vieler Babriceinlichkeit gutrauen fonnen. er habe bei ber Beirath ber iconen jungen Dirne noch eine fleine Nebenabsicht gehabt, die feiner Rlugheit mehr Ehre macht als feinen Sitten - nämlich (um es nur beraus gu fagen) feine geringere, als junge Leute von Stand und Bermogen, auf welche er nun eigentlich Jago machen wollte, befto leichter ins Barn ju loden. Benigftens icheint es, Posidonius hatte fich, wenn er eine fo unehrbare Sache auf eine nicht gang unehrbare Urt zu verfteben geben wollte, faum verftandlicher ausbrücken tonnen. Much der Umftand, daß er Athen verließ und feine fopbistische Bude in entlegenen Orten aufschlug, bestärtt diefen Berbacht. Die Athener follten feine Augenzeugen bavon fenn, wie er bas Bermogen ermorben, womit er gu ihnen gurudfehrte. Ein Menfch bleibt immer verächtlich, bem man in ber Operation, fich burch niederträchtige Mittel zu bereichern, gleichfam Schritt vor Schritt gugefeben bat. Ericeint er aber nach einer laugen Abwesenheit auf einmal wieder ale Giner, der fein Glud gemacht hat, fo läßt fich bie Menge immer vom Glang des

Goldes blenden und fragt wenig darnach, wie es erworben worden.

4.

Mis Aristion nach Athen gurud tam, befand sich Griedenland am Ausbruch einer Krisis, welche der Gestalt feiner Angelegenheiten, ja der ganzen Verfassung von Europa und Alia eine wichtige Veränderung anzukundigen schien.

Seitdem Rome große und unversöhnliche Mitmerberin um die Oberherrichaft, Rarthago, gefallen, und Antiodus ber Große gebemuthigt und jenseits bes Bebirges Taurud eingeichloffen worden mar, ichien nun Alles bem gludlichen Genius biefes munbervollen Freiftaats weichen zu muffen. Aber bas Schidfal ober (richtiger ju reben) bie Berrichfucht ber Romer (bie feine andere Grengen bes romifden Reiches anerfannte. als wo bie Natur aufborte, Menichen bervor au bringen) erwedte ihnen einen neuen Reind, und einen ber furchtbarften, ber fich ihnen jemals entgegen gestellt batte, in ber Derfon bes Konias von Vontus, Mithribates, bem feine außerorbent= lichen Gigenschaften ben Beinamen bes Großen erwarben: eine zweideutige Ehre, die fast immer zu febr auf Roften bes menichlichen Beichlechts erworben worden ift, um von einem auten Meniden gesucht ober beneibet zu werben. Der große Alexander felbft hatte nichts vor ihm voraus, als fein Glud: und auch in biefem ichien ibm Mitbribates eine Beit lang gleich zu fenn.

Die Römer tonnten den Ehrgeiz biefes Fürsten - ber weber mit bem böflichen Bafallennamen eines Kreundes und

Bundesgenoffen des römischen Bolles, noch mit den erweiterten Grenzen, die sein Vater von demselben empfangen hatte, zufrieden war — eben so wenig ertragen, als Mithribates den übermüthigen Stolz dieser Bürger einer italienischen Stadt, die von den Ufern des Tibers sich zu Richtern über die entserntesten Könige auswarsen und entschlossen schienen, nicht eher zu ruhen, dis sie es dahin gebracht hätten, von den Trümmern der größten Thronen herab der ganzen Welt Gesehe vorzuschreiben. Bei solchen gegenseitigen Besinnungen konnt' es an Gelegenheit zum Ausbruch nicht fehlen.

Rappadocien, worans der König von Pontus den von Rom beschützten Ariobarzanes vertrieben hatte, gab den ersten Borwand; im Grunde aber war es (wie Marius dem Könige auf gut Römisch unter die Augen gesagt hatte) darum zu thun, ob die Römer den Mithridates, oder Mithridates die Kömer zwingen könnte, der Unabhängigkeit zu entsagen. Der ehrsüchtige Fürst, durch seine Verbindung mit dem Könige von Armenien und durch den freiwilligen oder erzwungenen Beistand vieler andern assatischen Völler verstärft, zog gegen die Römer mit einem Heer zu Felde, in welchem man bis auf zwei und zwanzig Nationen von verschiedenen Sprachen zählte.

Der Moment, in welchem er biefe gebornen Feinde bee toniglichen Namens, welche außer ber Majestat des romischen Boltes teine Majestat ertennen wollten, zu demuthigen hoste, tonnte für sein Borhaben nicht gunstiger senn. Die Romer waren seit ungefähr zwanzig Jahren erst durch den Krieg mit dem numidischen Fürsten Jugurtha, dann durch die Nothwendigkeit, das herz ihres Reichs gegen unzählbare horden unbandiger Wilden zu vertheibigen, welche suthenweise aus

Germanien in Gallien eingebrungen waren und Italien zu überschwemmen brohten, endlich burch ben blutigen marsischen Krieg (mit ihren misvergnügten und empörten italienischen Bundesgenossen), worin Italien in wenig Jahren über breimal hundert tausend streitbarer Männer und Jünglinge verloren hatte — die Römer, sage ich, waren durch dieß Alles außerordentlich erschöpft worden; und noch war eben ein neuer fürchterlicher Bürgerkrieg zwischen Marius und Sylla ausgebrochen, der dieser Republit in ihren eigenen Eingeweiben den Untergang brohte. Hierzu kam noch der tödtliche Abscheu, womit die Völler des kleinen Asiens gegen den römischen Namen erfüllt waren; ein Abscheu, der jedem zu ihrem Befreier sich auswersenden Eroberer die Thore aller Städte dieser reichen und von Menschen wimmelnden Provinzen zu öffnen versprach.

Mithribates zögerte nicht, sich biefen Zusammenfuß günftiger Umstände zu Nuhe zu machen; und glücklicher Weise für ihn waren die ersten römischen Feldherren, die sich ihm entgegen stellten, feine Splla noch Luculle. Er schlug sie zu verschiedenen Malen, vernichtete ihre Armeen und begegnete den Heerführern Oppius und Aquilius so grausam, so sehr wider Alles, was unter Menschen und Böltern Sitte ist, daß man schon daraus genugsam abnehmen konnte, daß seine Unternehmungen nicht einen billigen Frieden, sondern Roms Untergang zum Ziele hatten und sich mit diesem — oder seinem eigenen enden würden.

5.

Wir haben bie Athener und den Philosophen Aristion einen Augenblick aus dem Gesicht lassen mussen, weil es, da doch der Angelegenheiten des Mithridates Erwähnung geschehen mußte, anständiger war, dem Leser die Erinnerung an die Geschichte dieses berühmten Römerseindes durch etliche Federstriche zu erleichtern, als ihn an Bücher zu verweisen, die er jeht vielleicht weder Lust noch Gelegenheit hat nachzusschlagen. Wir kehren nach diesem kleinen Absprung erst zu den Athenern, dann zu unserem Sophisten zurück.

Es war ungefahr ameibundert und viergig Sabre, feit die Griechen durch die berühmte Schlacht bei Charonea ihre Freiheit verloren - und über bundert, feit fie etwas ber Freiheit Mehnliches burch ben romifchen Conful Rlaminius wieber erhalten hatten. Althen hatte wahrend aller biefer Beit mancherlei abmechselnde, jum Theil febr widrige Schickfale erfahren. Gie war noch immer eine ber größten, volf: reichften und berrlichften Stadte in ber Belt; noch immer, wenigstens bem Ramen und Andenfen nach, bie Stadt ber Minerva, die Mutter und Pflegerin ber Kunfte und ber Wiffenschaften; aber ber Beift, ben ihr, etliche Sahrhunderte guvor, einige große Manner eingehaucht batten, mar icon lange verflogen, und Athen hatte aufgebort, große Manner bervorzubringen. Der eble icone Charafter, welchen Verifles und Ifofrates bem athenischen Bolte beilegen, mar guerft burch bie Demofratie, bernach unter ber Dberherrichaft ber macedonischen Fürsten stufenweise fo ausgeartet, bag iene alten Athener, die mit Themistofles, Aristides und Cimon ben größten Konig von Affen gebemuthigt batten - bie Athener, Die bem Antigonus und Demetrius bei lebendigem

Leibe einen eigenen Priester bestellten und sie, als Schußgötter ihrer Stadt, der Minerva und den eleusinischen Göttinnen an die Seite sehten, gewiß nicht für ihre Nachsommen
erkannt haben würden. Das herz empört sich, wenn man
beim Plutarch bald die übermüthigen Bübereien, bald die
knechtischen Niederträchtigkeiten liest, welche sie sich nicht
schämten zu begehen, um dem Demetrius Poliorietes heute
die unbesonnenste Verachtung, morgen die ausschweisendste
Verehrung und Unterwürfigkeit zu bezeugen. Indessen blieb
boch die Idee der Freiheit immer die Dulcinea dieses leichtsinnigen Volkes, ungeachtet sie mit Händen greisen konnten,
daß die Zeit, schimmernde Entwürfe zu machen, für sie vorüber sen.

So ichwarmerifch ihre erfte Dantbarfeit gewesen war, als Klaminius fie von bem Joche bes Konige Philippus befreite, fo fonnten fie fich boch bei talterem Blute bed Gefühls nicht erwehren, bag bie Freiheit, bie man ihnen geschenkt batte, nicht viel beffer als eine Rinderpuppe fen; und alle bellenifirende Politeffe, fonigliche Freigebigfeit und berab: laffende Gefälligfeit, wodurch ber Sieger bes Perfeus, Paulus Memilius, die romifche Majeftat zu milbern und ihr bas Berhafte ju benehmen fuchte, alle Bohlthaten, welche fie vor andern griechischen Stadten von ihm empfangen batten, ergengten eben barum, weil es Bobltbaten waren, bei einem fo flüchtigen, veranderlichen und auf feine ehemalige Große fo eitelftolgen Bolfe nur eine vorüberrauschende Erfenntlich: feit, welche alle Augenblide, bei bem geringften Unschein, fich wieder unabhangig machen ju tonnen, in Sag und Emporung umichlug. Das Widerfinnigfte bei biefem Allem mar, daß fie durch fo viele Erfahrung, wie fie fich bei jedem ihrer vielen Befreier fo wenig beffer, als vorber, befunden und im Grunde nur einen neuen Beherricher um den alten eingetauscht, nicht flüger geworden, sondern immer bereit waren, auf eigene Kosten einen neuen eben so vergeblichen Wersuch zu machen; wiewohl es nur von ihnen abhing, zu sehen, daß in ihren Umständen und bei der damaligen Lage der Sachen gar nichts mehr zu versuchen war.

6.

Go maren bie Athener, und fo maren bie meiften griecht: ichen Stadte in Ufien und in ber eigentlichen Bellas befchaffen und bestimmt, als Mithribates fich ihnen, gleichfam aus hober glangenber Kerne, ale einen neuen Befreier von ber Dberberrichaft eben biefer Romer zeigte, benen fie furg guvor fo ergeben gemefen maren. Ein glattgungiger Bolfdrebner brauchte ihnen nur in ber Sand biefes Rurften bas Bauberbild ber Unabhangigfeit mit bellen froblichen Karben vorzumalen, um fie in ber Truntenbeit ber audichweifenbiten Soffnungen ju Magnehmungen ju treiben, welche gerabe bas Begentheil ihrer Buniche bervorbringen mußten; und es war nichts, was fie in einem folden Taumel nicht zu thun und gu leiben fabig maren. Dieg war immer ihr Rehler und ihr Unglud gewesen. Schon Solon batte ihnen, als fie fich vom Difffratus bethoren liegen, in einer von feinen gefeggeber: lichen Gatiren ben Borwurf gemacht:

Immer ichaut ibr bem Mann nur auf bie schmeichelnte Bunge, Immer auf bas, mas er fpricht, nimmer auf bas, mas er tout. Schlau wie ber Fuche ift Jeber fur fich; boch Alle jus fammen Fahrt ihr, wie Blafen voll Luft, leicht an Berftande bafter.

Die Berfe find auch im Original eben nicht die iconften : aber fie fagten den Athenern eine Babrheit, die durch ibre gange Geschichte bestätigt wird. Der Erfte alfo, ber ihnen ben Eroberer Mithribates - nach ihren eigenen Begriffen einen Barbaren, ber nur über Anechte zu berrichen gelernt hatte - in dem Licht eines Befreiers und Schungottes zeigte, machte fie im namlichen Augenblid aller Berbindlichkeiten, fo fie den Romern hatten, vergeffen. Eben diese Freundschaft mit Rom, auf welche fie faum noch ftola gemefen maren, ichien ihnen jest die ichimpflichfte Rnechtschaft. Mithribates ward nun ber Abgott, an den die Reibe tam. Fur ibn, für feine Baffen und Entwurfe beeiferten fie fich nun aufs lebbaftefte; und fo wie fie ehmals, aus lauter Dantbarfeit für ibre wiedergeschenkte Demofratie, die Erften waren, die ben Antigonus und Demetrius ju Konigen audriefen: fo lag es auch jest gewiß nicht an ihnen, daß Mithribates, von welchem fie bas nämliche Befchent zu erhalten hofften, nicht auf ber Stelle überall zum allgemeinen Berrn ber Belt ausgerufen murbe.

7.

Der Mann, ber fie in biefen neuen Anfall von Schmarmerei feste, mar ber Philosoph Aristion, ber (wie gesagt) seit feiner Burudfunft burch feine Beredsamkeit und burch bie Figur, die er mit seinem auswärts erworbenen Gelde machte, sich bei dem athenischen Volke in Ansehen zu seigen gewußt hatte. Man sieht aus der Art seines ganzen Versahrens, daß er nach einem Plan handelte, von dessen Entwicklung die leichtsinnigen Vögel des Aristophanes sich wenig träumen ließen, wiewohl der Knoten mit allem Fleiße so geschlungen war, daß er sich just auf diese Art entwickeln mußte.

Er fing bamit an, bag er bie Athener die Nothwendigfeit fublen machte, fich in Beiten um die Kreundschaft eines Donarden zu bewerben, ber vermutblich in Rurgem bas Schidfal von Griechenland, ja von gang Europa in feiner Sand haben murbe. Diefer Dunft mar, fo wie bie Cachen bamals fanben, leicht zu erhalten. Die Angelegenheiten ber Romer batten nie miflicher ausgesehen. Mithribates ging wie eine neue Sonne über bem politischen Sorizont auf. Alle griechische Stabte richteten ibre Mugen auf ibn; und die ichlauen Athener wollten lieber unter ben Erften als unter ben Letten fevn, bie fich bei ibm wichtig ju machen und in Gunften ju fegen fuchten. Die Krage war alfo, wen man an ben Ronig Mithribates abicbiden follte? Naturlicher Beife ben beredteften Dann in Athen; folglich ben Aristion. Dieß zu erhalten, war ber große Dunft gewesen, und der Philosoph erhielt ihn. Es war smar nur ber erfte Schritt nach feinem Biele, aber die übrigen machten fich bann von felbit.

Aristion reisete also an Mithribates Hoflager ab und wurde sehr wohl empfangen. Denn bem eben so staatstlugen als tapfern und entschlossenen Fürsten, ber die Tücken des Glücks tannte, und besten Macht im Grunde doch immer von sehr zufälligen Combinationen abhing, tam es auf Gefälligkeit und Liebkosungen nicht an, wo es darum zu thun war, die Partei seiner Keinde zu schwächen und die seinige zu verstärken.

Der Konig und ber Philosoph murben (wie man fich's leicht porftellen fann) balb einig: bas ift, ber Ronig periprach, mas ber Philosoph wollte, weil er mußte, daß er immer Berr bleiben murbe, gerade fo viel ju halten, als ihm belieben murbe; und ber Philosoph, der die gute Disposition und Freundlichfeit bes Ronigs ber gebeimen Gewalt auschrich, die fein Berfand und feine Boblredenbeit über benfelben ausübe, munichte fich felbit ju feiner Geschicklichkeit Glud, ben Ronig unvermertt (wie er fich fcmeichelte) jum Wertzeug feiner eignen Ablichten gemacht zu baben. Die Geschichte fagt zwar nichts ausbrudlich von bem Geparat-Artifel, welchen ber Konig und ber Philosoph mit einander abredeten; aber es erhellet aus bem gangen Bufammenhang der Sachen, bag ein folder Bebeimartifel existirte, und bag er barin bestand: Aristion follte, mit Genehmigung und Beiftand bes Mithribates, fich ber bochften Gewalt in Athen bemachtigen und bafur Geiner Daieftat in allen billigen und - unbilligen Dingen geborfam und gewärtig fenn.

Mithribates war ein zu großer Fürst, um sich viel darum zu befümmern, wer die Bürger von Athen unmittelbar beherrschte, und ein zu kluger Mann, um auf die Treue eines Berrathers Staat zu machen; aber es war jest blos darum zu thun, die Athener mit der Lockspeise der Freiheit von den Römern abzuziehen. Die Unbeständigkeit dieser selbst in ihrem Verfall noch immer ausehnlichen Republik war bekannt. Solange sie Republik blieb, war nicht acht Tage auf sie zu rechnen. Sie mußte also, nach damaliger Art zu reden, einen Tyrannen bekommen, und der Tyrann mußte ein Mann seyn, der ohnehin schon viel beim Volke vermochte. Niemand schickte sich dazu besser als Aristion. Sein eignes Interesse nöthigte ihn, dem König vor der Hand getreu zu sepn: und, wie es auch

in der Folge ausfallen möchte, genug, daß Mithribates durch diesen Mann erreichte, was jeht für den Moment seine Absicht war. Sing sein Hauptplan glücklich durch, so blieb den Griechen ohnehin nichts Anderes übrig als sich an den Sieger anzuschmiegen; siel es aber widrig aus, so halfen die Athener wenigstens die Nömer aufzuhalten, und er gewann indessen Zeit, sich in Asien desto besser in Verfassung zu sehen. Der König war also bei diesem Geheimartikel immer der gewinnende Theil, und überließ es übrigens dem athenischen Sophisten, wie gut oder schlecht er bei dem ganzen Handel sahren würde.

Ariftion mußte bei bem Allen fein Spiel febr bebutfam fvielen, um feine mabre Abficht nicht vor ber Beit burch= fceinen ju laffen und ein Bolt baburch fcheu ju machen, bas eben fo eiferfüchtig über feine Rechte, als unbefonnen in feinen Unschlägen und schwärmerisch in feinen Leibenschaften war. Die Romer hatten noch immer eine Partei in biefer großen Stadt; zwar die geringfte an ber Bahl, aber an Un= feben und Ginfluß betrachtlich genug, weil fie aus ben Gbelften und Reichsten bestand, denen mit gefährlichen Berande= rungen felten gedient ift. Das Boll fing gwar wieder an ben Meifter gu fpielen; und bas, mas ihm ben Ariftion gang außerordentlich werth machte, war, daß er ihm in fei= nen von hofe aus geschriebenen Briefen immer die ftartite Soffnung gab, die Demofratie - ben ewigen Begenftand ihrer Buniche und Traume - burd Mithribates Unterftubung wieder bergeftellt zu feben: aber eben barum wurde ber fleinfte Vorlaut von feinen gebeimen Abfichten Alles verberbt baben.

ø

Mriftion mar ein zu feiner Politifer, um bie Maste bes Patriotism eber abzulegen, bis fie ibm ibre vollige Dienfte gethan und ibn auf ben Dunft gebracht batte, wo fie ibm gu nichts mehr belfen tonnte. Er batte ben Athenern in feinen gefandticaftlichen Berichten ben großen Ronig immer nur in bem Licht eines großmutbigen Befreiers von bem romifchen Jode gezeigt, und fo, wie fie jest größtentheils gefinnt maren, tonnte fie nichts mehr gurudhalten, fich biefem in die Arme au werfen, als etwa die Ungewißheit, ob er auch machtig genug fen, fie bei ber Unabhangigfeit, welche fie von feiner Freundschaft erwarteten, gegen ihre ehemaligen Freunde, bie Romer, ju fouben. Allein bieß tonnte nun, ba Mithribates Meifter von gang Kleingfien war, ba er Alles, mas romifc bieß, an einem Tage aus bem gangen Umfang biefer weitläufigen Provingen vertilgt batte und icon im Begriff ftand, mit einem fiegreichen Seer und mit ben glangenbften Soffnungen in Europa überzugeben, bei einem fo lebhaften und einbildungereichen Bolte wie die Athener feine Frage mehr fenn. Jest mar ber Augenblid gefommen, ben Ariftion ergreifen mußte, um fich ju gleicher Beit feiner Bervflichtungen gegen ben Ronig ju entledigen und feinen eignen geheimen Entwurf auszuführen.

Er eilte also in Person, als ber herold einer frohlichen Botschaft, nach Athen gurud; und da er die Erwartung seiner leichtgläubigen Mitburger bereits hoch genug gespannt hatte, um gewiß zu senn, daß sie ihn mit schwarmerischem Entzuden empfangen wurden, so ließ er es auch auf seiner Seite an nichts ermangeln, was diese seinen Absichten so gunftige Disposition des Boltes unterhalten konnte. Er wußte.

wie viel man über bie Menschen gewinnt, wenn man fie gu rechter Beit als Rinder behandelt, ihre Ginne burch ungemobnliche Einbrude überrafcht und ihnen nicht Beit lagt, fich felbst megen ber Bemegungen, wovon fie bingeriffen merben, jur Rechenschaft ju gieben. Der Sohn ber agpptischen Magb, por Kurgem noch ein blofer Winfelschulmeister und einer ber unbedeutenoften Menichen von ber Belt, jog, unter einem unglaublichen Bufammenfluß von Bufchauern, die von allen Enden ju diefer prachtigen Farce berbeiftromten, in einem ichimmernden Durpurfleibe, auf einem Ehron mit filbernen Rufen getragen, unter bem lauteften Freudengeschrei bes Bolles, wie im Triumph ju Athen ein; und gludlich, mer fich am nachften ju ihm binanbrangen und ben Saum feines mallenden Purpurs berühren fonnte! Denn ber Mann fam, ber ihnen die Freundschaft des großen Ronigs verschafft batte; ber Mann, ber fie von ben Schapungen ber Romer gu befreien, ihre liebe Demofratie wieder berauftellen und bas icone Athen ju feiner alten Macht und herrlichfeit wieder ju erheben - verfprochen batte! Bar bieg nicht genug, bie unmäßigfte Freude zu erregen und bie ausschweifenbften Chrenbezeugungen zu rechtfertigen, die einem folden Mann erwiesen murben?

Raum daß man ihm Zeit gelassen hatte, in seinem alten Quartier abzusteigen, so wurde er mit großem Gepränge in ein öffentliches haus abgeholt, wo man ihm eine Wohnung anwies, die mit Tapeten, Malereien, Bilbhauerwerken und silbernen Gefässen aufs prächtigste versehen war. Bald darauf erschien Aristion wieder in einem reichen Staatskleide, mit einem Ning am Finger, in bessen Stein der Kopf bes Mithridates geschnitten war, mit einem großen Gefolge vor und hinter ihm her und begleitet von einer Menge Bolts,

bie vor bem hause auf ibn gewartet hatte. Mit biesem Pomp erhob er sich in ben Tempel bes Bacchus, wo bie Gewertschaft bieses Gottes bem Könige Mithridates, als bem neuen Bacchus, und seinem Gunftling Aristion zu Ehren ein großes Fest angestellt batte, und beiden öffentlich Libationen gebracht wurden. Ganz Athen schen sich in einem seltssamen Taumel von Freude und Erwartung herumzudrehen. Der Keramisns wimmelte von Einheimischen und Fremden. Man sprach von nichts als vom Aristion und Mithridates und von den großen Dingen, die zum heil Griechenlands geschehen wurden.

Rluge Leute faben ohne Sweifel alle biefe Musichweifun= gen mit eben fo nuchternen Mugen an, wie wir; aber fie mußten am Enbe thun, wie bie Unbern. Denn bas Bolf mar in teinem Buftande, worin es rathfam gewesen mare, ibm miberfprechen ober Magigung predigen zu wollen. Man tonnte, glaubten fie, bem Gunftling bes neuen Beltbegwingere Bachud : Mithribates nicht zu viel Ehre erweifen, fich nicht zu viel um bie Gunft bes Mannes bewerben, burch beffen Sand Jeder, mas er munichte, von bem großen Beber alles Guten zu erhalten boffte. Ariftione Bohnung war bem Tempel eines munberthatigen Gottes abnlich, wo bie Chhe und Kluth ber Rommenden und Bebenden nie aufbert. Bing er aus, fo hatte er immer einen Sof von Clienten um fich ber; tam er gurud, fo war es allegeit mit einer Begleitung, bie von Gaffe an Gaffe immer gablreicher murbe.

Unser Philosoph war ber Mann nicht, ber eine so erwunschte Hitze ungebraucht hatte erkalten lassen sollen. Vermuthlich geschah es auf seine Veranstaltung (wiewohl Athernaus bieß nicht ausbrücklich sagt), daß bald nach seiner Antunft bas ganze Volk, ohne von den obrigkeitlichen Personen, benen solches allein zukam, zusammen berufen zu sepn, auf dem gewöhnlichen Platze der Berathschlagungen sich versammelte, um zu hören, was ihnen der wundervolle Aristion zu sagen hätte.

Aristion erschien, bestieg die Rebnerbuhne, von welcher er bas ganze Wolf übersehen konnte, und fing seine Rede damit an: er hatte ihnen Sachen von der außersten Wichtigkeit vorzutragen; aber eben dieß und die Betrachtung der großen Folgen, die in den gegenwärtigen Zeitlaufen daraus entstehen könnten, wenn er ihnen Alles sagte, was ihn seine Liebe zur Republik zu sagen dringe, mache ihn schüchterw und binde seine Zunge.

Das Wolk, bessen Erwartung durch einen solchen Eingang aufs äußerste gespannt war, rief ihm au, daß er ungescheut reden könne; und Aristion, der sie völlig in der Stimmung sah, worin er sie haben wollte, stellte ihnen nun mit einer hinreißenden Beredtsamkeit vor: daß die Begebenheiten dieser Tage so groß und außerordentlich seven, daß sie Alles überträsen, was der ausschweisendste Traum einem Menschen als möglich vorbilden könnte. "Der König Mithribates, sagte er, ist in diesem Augenblick Meister von Bithynien, woraus er den Freund der Römer Nisomedes vertrieben hat, von Kappadocien und dem ganzen sesten Lande von Phrygien bis an die Enden von Silicien; alle Wölfer am

euroraifden Meere bis zu ben maotifden Gumpfen erfennen ibn für ihren Berrn; bie Ronige von Armenien und Derfien iteben ju feinem Befehl; die Romer felbft, beren Obermacht vor Kurgem ber gangen Welt furchtbar mar, haben endlich ber feinigen meichen muffen. Ihre Kriegebeere find aufge= rieben, ihre Kelbherren Oppius und Mouilius find feine Befangnen; und biefer Mquilius, ein Mann, ber bie bochften Burben in Rom befleibet und über Sicilien triumphirt batte, muß fich gefallen laffen, einem funf Ellen langen pontifchen Reiter, Ramens Bafternes, an einer langen Rette, womit er ibm an den Leib gefchloffen ift, ju gufe nachjutraben. Alle Romer, von welchen Afien voll mar, find an einem Tage bis am Ruß ber Altare, wo fie vergebene Bu= flucht fuchten, erichlagen worden. Die Griechen felbit - fo muthend ift in Affen ber Sag gegen Alles, mas einem Romer gleich fieht - fogar bie Griechen, bie bas romifche Burgerrecht haben, fonnten fich nicht anders retten, als inbem fie eilends die verhafte Toga von fich marfen und bie Aleidung ihres Baterlandes wieder anzogen, welches Mithribates ehrt und in feinem ehmaligen Glang wieder berauftel= len beichloffen bat. Durchdrungen von diefen Gefinnungen, empfangen ibn alle Stadte Affens mit offnen Armen, em= vfangen ihn nicht wie ben größten ber Konige, fondern wie einen Gott. Alle Drafel fundigen ibm bie Berrichaft über ben gangen Erdfreis an. Schon erfullen feine Beere Thracien und Macedonien. Die Provingen Europa's eilen in die Bette. nich auf feine Seite gu ichlagen; und nicht nur von ben Bolfern Italiens, fonbern fogar von ben Rarthagern find Befandte bei ihm angelangt und bezeigen ihm ihre Bereitwilligfeit, jur Berftorung Rome ihre Waffen mit ben feinigen gu vereinigen."

Sier hielt ber rebfelige Sophist ein, weil er bem erstaun= ten Bolf etliche Augenblice Beit laffen wollte, den Bemuthe: bewegungen, worein fie bas Unboren diefer Bunderdinge gefest, etwas Luft zu machen. - Rach einer fleinen Paufe fdritt er gur Rubanmendung bes bisher Gefagten. - "Bas foll ich euch nun fagen, rief er, wo die Sache felbft fo laut fpricht? Ober, ihr Manner von Athen, foll ich euch noch erft ermabnen muffen, nicht langer biefe Angrebie zu bulben, in welcher euch die Romer zu halten entschloffen find, bis fie vielleicht einst fur aut befinden, euch eine neue, ihren Absichten anpaffende Verfaffung zu geben? Nicht langer zu bulden, daß eure Tempel zugeschlossen bleiben, und eure Somnafien, Schauplage und Gerichtshofe obe und verlaffen fteben? In folden Umftanden ware es rubmlich, auch bei einem blofen Schimmer von Soffnung Alles ju magen; aber es mare Schande, unthatig zu bleiben, wo der Beiftand eines allvermogenden Freundes euch des glücklichften Erfolges gewiß macht."

Die Bogel bes Aristophanes merften bie Schlinge nicht; fie faben nur bie Locfpeife und fielen gierig und forglos zu. fich burch ibre tumultuarifche Berfammlung Gie hatten eigenmächtig wieder in den momentanen Befit der Demofratie gefest; aber mas fonnte ibnen die bochfte Gewalt belfen, wenn fie den ausübenden Theil berfelben nicht einem Manne auftrugen, ber mit ihnen eines Ginnes mar, und an beffen Boblmeinung fie fich eben fo vieles Guten verfaben, als zu feinem Anseben bei bem großen Ronige. ihrem neuen Freund, Befchuber und Abgott? Ariftion wurde alfo einhellig jum Oberbefehlshaber über die athe= nische Kriegsmacht ausgerufen war es - unb bas eben, mas ber verschmiste Junger bes Aristoteles mit

allen feinen bisherigen patriotischen Bemühungen abge-

10.

Es mar nicht bas erfte Mal, bag bie Athener in einer Unwandlung von unbesonnener Froblichfeit, die ben Abderiten felbit Chre gemacht hatte, einen Menfchen jum Dberfelbherrn ichufen, ber vom Kriegswesen gerade jo viel verftand, als ein Magifter, ber uber ben Polybius liest. Schulmeifter, Gerber, Suffcmied, Alles galt ihnen gleich! Der Mann, ben fie mit ihrem Butrauen beehrten, tonnte Alles. Aber gludlich ift bie Republit, bie von Philosophen beberricht wird! Bar es nicht Plato, ber bas fagte? Und hatte nicht Plato einen Staat entworfen, mo bie Philosophen berrichen, bie Beiber gemein find, und Alles gut geht? Der Beife, fagen bie Stoifer, ift icon, ebel, reich, durchlauchtig, großmachtig und unüberwindlich, Ronig ber Ronige und herr über Alles, weil er herr über fich felbit ift. Und boch glaube ich nicht, baß fie gefagt haben, er fep ein Felbherr, ein Steuermann, ein Bunbargt. Die Athener, man muß es gesteben, batten zuweilen munderliche Begriffe. Doch, ba es ihrem Freunde, bem Ronige Mithribates, nicht an Generalen fehlte, mas mar am Ende auch baran gelegen, ob ber Philosoph Aristion, ben fie au ihrem Oberfelbberrn machten, viel ober menig vom Rriege verftand? Das, mas fie eigentlich munfchten, mar ja Friede und Ueberfluß und Schausviele und Luftbarfeiten und ewiger Mußiggang und Unabhangigfeit und Alles thun ju tonnen, mas ihnen einfiele! Benn ihr Oberfeldberr Uri= ftion nur die Runft verftand, ihnen dieg Alles zu verschaffen.

was betummerten fie fich barum, wie er's anfing, um ihnen bazu zu verhelfen? Eben barum, bamit fie fich um bie Mittel nicht weiter betummern mußten, hatten fie einem fo weifen, fo wohlmeinenden Manne die oberfte Gewalt übertragen.

Wir wollen sehen, wie Aristion bie gute Meinung rechtfertigte, die er den Athenern von seiner Beisheit und Tugend eingestößt hatte, und was er that, um sie — wenigstens
so gludlich zu machen, als er fonnte. So wenig Gutes wir
uns vielleicht zu ihm versehen mögen, so wird sich doch am
Ende zeigen, daß er in seiner Art mehr leistete, als wir ihm
zugetraut hatten.

## 11.

Ehe wir aber fortfahren, wird es rathsam senn, eine Borsicht zu gebrauchen, welche nunmehr nothiger zu werden anfängt, als sie es zu Ansang bieser Geschichte war, und unsere Leser wegen der historischen Glaubwürdigkeit derselben sicher zu stellen. In der That ware die Geschichte des Philosophen Aristion das platteste Stud Arbeit, das man sich nur einbilden könnte, wenn es weiter nichts als ein kleines politisch-satirisches Romanchen ware, welches wir in der wohlgemeinten Absicht, den Lesern ein paar gute Sittenlehren dadurch beizubringen, aus dem Füllhorn unserer eigenen Ersindungstraft ausgeschüttet hätten. Allein die Geschichte des Aristion ist nichts weniger als Roman, sondern in ganzem Ernst mit allen Umständen, die man bereits gelesen hat und noch lesen wird, eine wahre Geschichte, deren

Glaubmurbigfeit auf bem Anfeben zweier Beugen beruht, gegen welche feine Einwendung ftattfindet; wie man und gern eingesteben wird, wenn wir fagen, bag ber eine fein geringerer, als der berühmte Donidonius, und der andere der weife und bieberherzige Plutarchus felbft ift. Pofidonius von Apamea in Gprien, auf welchen fich Athenaus ausbrudlich als auf ben Gemabremann Alles beffen beruft, mas er im funften Buche feines Gelehrten : Gaftmable von unferm Ariftion er: adbit, war ein Beitgenoffe bes lettern und ftand (wie man and verfcbiebenen Stellen bed Cicero feben fann) in bem Ruf eines ber gelehrteften, beredteften und weiseften Manner feiner Beit und feiner Secte, welche bie ftoifche mar. Gefest aber auch, ber Posibonius, aus welchem Athenaus feine Nadrichten von Ariftion gezogen, mare nicht ber ftoifche Philosoph biefes Namens, fondern ein anderer Posidonius von Olbiopolis, welchem Guibas einige Bucher athenischer Gefchichten ober Denkwurdigfeiten auschreibt; fo mare boch fein Grund vorhanden, bie Glaubwurdigfeit besfelben gu bezweifeln. Doch bieß im Borbeigeben, ba es allenfalls an bem blofen Beugnif bes Athenaus, wenn er auch feinen Bemahremann nicht genannt batte, und an bem, mas Plutarch im Leben bes Gulla von Ariftion melbet, icon genug fevn fonnte.

12.

In bem Augenblid, ba Aristion von bem Pobel von Athen jum Oberbefehlshaber ausgerufen murbe, legte er auch bie Maste ab, hinter welcher er bisher seine mahre und lette Absicht verstedt hatte. Er nahm auf einmal das Ansehen, die Miene und den Ton eines Perisses an und sagte ihnen, nachdem er sich für das Zutrauen, wovon sie ihm eine so wohlüberlegte Probe gegeben, bedankt hatte: "Da ihr also wieder eure eigenen Herren send, so werde ich nun, wenn ihr getreulich zu mir haltet, so viel vermögen, als ihr Alle zusammengenommen." Die albernen Leute glaubten, daß er ihnen ein großes Compliment gemacht habe, und merkten nicht, daß er sie mit einer zweideutigen Spihsindigseit zum Besten hatte. In einer Nepublik ist der Mann, der allein so viel vermag, als die Andern alle zusammen, ein Despot, und die athenische Demokratie hatte mit der ersten Souverainetätshandlung, die sie dadurch ausübte, daß sie alle ihre Gewalt einem Einzigen übertrug, wieder ein Ende.

Die Art, wie fich ber Philosoph Ariftion ber unum= ichrankten Macht bediente, die ibm von einem unbefonnenen Pobel in einem ungludlichen Unftog von ichwarmerischem Bahnwis anvertraut worden war, ift unfere Biffene ohne Beispiel in ber Geschichte. Ginfacheres tann man fich nichts benten, ale ben Plan feiner Staateverwaltung. Geine ein= gige Absicht scheint gemesen gu fenn, fich fo balb als nur moglich in ben alleinigen Befit bed Gangen gu fegen, indem er alle Athener, die nicht ichon Bettler maren, ju Bettlern machte. Ber nichts hat, hat nichts zu verlieren, bachte ber Philosoph; wer nichts zu verlieren hat, bat fur nichts zu forgen, und wer ohne Gorgen blod von einem Tage jum andern lebt, ift, fobalb er biefer Art von Gludfeligfeit ein wenig gewohnt ift, ber gludlichfte Menfch von der Belt. Der erfte und ber wichtigfte Puntt feiner neuen Regierung war alfo - die Athener von allen Sinderniffen eines fo gludlichen Buftanbes ju erleichtern. Das Mittel, woburch

er biefe große Staatsoveration bewirfte, mar bas amed: mäßigfte von ber Belt. Er brauchte nur ben Reichen Mlles su nehmen, fo blieb auch ben Uebrigen nichts mehr, bie fich bisber burch ibre Induffrie von ben Reichen genabrt batten. Bludlider Beife mar in ber bamaligen Lage ber Gachen nichts leichter als bieß, wiewohl unter anbern Umftanben nichts ichwerer gemefen mare. Der Dobel, welcher nichts batte und bei Beitem ben gablreichften Theil ausmachte, war mithribatisch gefinnt - Alle bingegen, die etwas zu verlieren batten, öffentlich ober beimlich Kreunde ber Romer. Dobel und ber Oberbefehlshaber Ariftion ftanden fur einen Mann; alle Romischaefinnten murben alfo fur Berrather und Reinde bes Baterlandes erflart und als folche entweder ohne weitern Proces tobtgeichlagen ober, wenn es Manner maren, mit benen man fo fury nicht verfahren tonnte, gefangen genommen und bem Mithribates jugefchict. In beiben Fallen fiel ihr Bermogen bem Staat, b. i. bem Regenten Aristion anbeim, ber, vermoge feiner mit bem Bolte getroffenen ftill= schweigenden Convention, ben gangen Staat in feiner Berfon porftellte. Ber nur die mindefte Miene machte, bag er mit bem gegenwärtigen Buftanbe bes Baterlandes nicht gufrieben und alfo (nach ber gemeinen Definition) fein guter Burger fen, murbe, wenn es fich nur einigermaßen ber Mube verlobute, eines gebeimen Berftanbniffes mit ben Romern ober boch wenigstens eines Borfages, fich in bergleichen einzulaffen, angeflagt und, wenn er nicht befennen wollte, fo lange mit Daumenschrauben und Kolterfeilen gefragt, bis er fich ichulbig gab. Ariftion betrieb biefes Gefcaft mit foldem Ernft, baß Biele, an welche (weil man boch nicht Alles auf einmal thun fann) die Reihe noch nicht getommen war, fich für glücklich genug gehalten batten, wenn fie nur ihre Derfon in Sicherheit



batten bringen tonnen. Aber auch bas mar nicht erlaubt. Ariftion befette alle Thore ber Stadt mit Soldaten, die feine Geele ohne feine Erlaubniß binaus laffen burften; und ba fich einige bei Nacht über die Stadtmauer an Striden berunter: gelaffen batten, icidte er ibnen auf allen Strafen Reiter nach, welche fie theils wieber gurudbrachten, theils niebermeBelten, wenn fie fich nicht gleich ergeben wollten. Auf biefe Beife brachte er in furger Beit einen unermeglichen Schat an barem Geld und Gelbeswerth gufammen; benn vermoge feines angenommenen fagtewirthicaftliden Grundfages wollte er nicht nur herr alles Gelbes in Athen, fonbern auch, fo viel möglich, aller Lebensmittel fenn, und feine Kornboben murben alfo mit allem Betreibe angefüllt, welches einen beträchtlichen Theil ber confiscirten Guter ausmachte. Eine naturliche Rolge biefer Abministration war, daß in turger Beit auch die mitbribatifc gefinnten Athener nichts mehr zu effen batten. Aber ber weife Ariftion batte bieg vorbergefeben und fich nichts barum befummert, weil er ein unfehlbares Mittel in Banben hatte, bas Schlimmite, mas baraus batte erfolgen tonnen, ein allgemeines Sungerfterben, ju verhuten. Er ließ namlich alle Tage beinabe ein Pfund Gerfte (einen Chonir, b. i. ein Dag von fechtig Ungen, auf vier Tage) auf ben Mann unter bie gange Burgericaft austheilen - eine Dortion, welche Suhnern ober Ganfen angemeffener gewesen ware als Menichen. Aber Ariftion, bem nichts fo febr am Bergen lag, ale bie Sicherheit feiner Regierung, batte wohl erwogen, bağ man nicht leben foll, um zu effen; bag es alfo genug ift, fo viel ju effen, als man braucht, um nicht ju fterben; und bag bas ficherfte Mittel, bie animam concupiscibilem und irascibilem, ben thierifchen Theil ber Menfchen, welcher ber Sis aller bofen und gefährlichen Leibenschaften, Begierlichkeit. Unsufriedenheit, Widerspenstigkeit und Meuterei ift, im Jaum zu halten, unstreitig dieses ift, wenn man ihm den Brodford so boch als möglich hangt und ihm badurch die Kräfte entzieht, sich gegen die Vernunft, seine Regenten und Oberherren aufzulehnen.

Der atbenische Dobel mar ein fo leichtfinniges und jovia: lifdes Boltden, bag er fic bei Dugiggang und funfgebn Ungen Gerfte bes Tage eine Beitlang noch giemlich gludlich finden tonnte. Allein Ariftion hatte boch nicht Alles, mas beffer ale Dobel war, ausrotten fonnen, und es mar gu beforgen, bag noch immer Manche bier und ba verborgen feden tonnten, benen bas Blud feiner Regierung nicht fo vollig einleuchten mochte, daß fie nicht fabig fenn tonnten, die Ropfe aufammen au fteden und Entwurfe au machen, wobei fein Intereffe fdmerlich zu Rathe gezogen murbe. Bei Tage tonnte er begbalben rubig fenn, benn ba murbe bie fleinere Ungabl von ber größern genugfam beobachtet; aber, beimliche Bufammenfunfte bei Racht zu verbindern, gab es nur ein Mittel, bas feine porfichtige Rurchtsamfeit berubigen fonnte. Diefes mar eine Volizeiverordnung, vermoge welcher bei bober Strafe verboten war, baf fich Miemand, meß Standes, Alters und Beichlechts er auch fenn mochte, nach Sonnenuntergang meder mit noch ohne Laterne ober Radel burfte bliden laffen. Diefe Berordnung batte etwas, bas man nicht bei allen Polizeiverordnungen findet: fie erreichte ihren 3med; aber bas undantbare und unbeständige Bolt fing jest an gemahr ju werden, bag es, um fich beffer ju befinden, eine Argnei aenommen batte, bie um ein großes Theil fchlimmer als bie Rrantbeit mar.

Dan hat es unferem regierenden Philosophen fehr übel genommen, daß er, nicht gufrieden, das Bermögen fo vieler

Privatversonen an fich gezogen zu baben, feine gottegrauberi: ichen Sande auch fogar nach bem reichen Schap, ber in bem Tempel bes Apollo gu Delos vermabrt lag, ansgeftreet und benfelben mit Gulfe von zweitaufend Dann, womit ibn Archelaus, ein General des Mithribates, unterflüßte, weggenommen und nach Athen bringen laffen. Und'bunft aber. er babe bierin nicht nur feinem Charafter und bem großen Grundfaß feiner Staatsofonomie, ju nehmen, mas er erreichen tonnte, fonbern felbit ber gemeinen Politif gemaß gehandelt. Denn, indem er fich bes Schapes ju Delos bemachtigte, that er weiter nichts, als bag er bem romifcen Kelbberrn Solla guvorfam, ber es balb bernach mit ben Schaben ber Tempel zu Delphi, Olompia und Epidauros eben fo machte. Wem die Rechte der Menschheit nicht beilig find, von dem ift nicht ju erwarten, bag er die Schape ber Gotter respectiren werbe.

#### 13.

Dir haben oben zu bemerken vergessen, daß Aristion, sobald er sich an der Spisse der Nepublik sah, statt der Arschonten, welche damals waren und als Freunde der Nömer keine Gnade vor ihm fanden, andere, welche ihm beliebte, erwählen ließ und, wie leicht zu erachten, Leute, die gänzlich von ihm abhingen und Alles zu leiden und zu thun fähig waren. Die Geschichte nennt und von seinen Freunden und Wertzeugen nur einen Einzigen, welcher auch, wie er, die Prätensson hatte, ein peripatetischer Philosoph zu sebn, und ohne Zweisel durch Aechnlichkeit der Gemüther, eine undegrenzte

Gefälligkeit gegen ben Tyrannen und baburch, baß er sich willig begnügte, nur eine Nebenrolle unter ihm zu spielen, sich bei ibm in Gunst zu setzen gewußt hatte. Dieser Mensch nannte sich Apellikon, und wir erwähnen seiner hier, da es die Gelegenheit mit sich bringt, um so eher, weil sein Name zufälliger Weise einige Celebrität in der Gelehrtengeschichte erhalten bat.

Apellifon, ber fo gludlich gewesen war, viel zu erben. batte fich aus Liebhaberei ober Dratenfion in ben Ropf gefest. eine foftbare Bibliothet ju befigen, und faufte alle Bucher aufammen, die nur immer um Gelb zu haben maren. Bon ungefahr murbe ibm die Driginalbanbichrift ber fammtlichen Werte des Ariftoteles ju Rauf angeboten, welche biefer Rurft ber Obilosophen in feinem letten Willen feinem Freunde Theorbraft. Theorbraft auf gleiche Beife feinem Freunde Releus von Stepfis und biefer feinen eigenen ungelehrten Erben binterlaffen batte, von welchen fie über bundert und breifig Sabre in einem Reller bem Mober und ben Mäufen Preis gegeben wurden. Das Saus, worin biefer unerfannte Schaß begraben lag, fam enblich an einen Befiger, ber, ba er zufälliger Beife borte, bag Apelliton viel Geld um alte und rare Sandidriften gebe, fich erinnerte, bag er bergleichen Baare in einem Bintel feines Rellers liegen habe, und, es fen nun, bag er burch bie Erabition ober auf andere Beife erfahren, mas es war, biefe Sandschriften, wiewohl fehr übel angerichtet, bervorzog und als die Originalhandichrift ber Merte bes großen Ariftoteles an befagten Avellifon verfaufte. ber über biefen, wiewohl ihm wenig brauchbaren Schat eine besto großere Kreude batte, weil allem Vermuthen nach außer ber alten Bibliothef zu Alexandria (wo entweder bas mabre Autographon biefer Berte ober wenigstens eine bavon genommene Abichrift befindlich war) tein anderes Eremplar bavon in ber Belt eriffirte. Er blieb im Befig beefelben, bie Golla nach Eroberung pon Athen unter Anberm, mas bes Trans: ports werth mar, auch bie gange Bibliothet bes Apellifon nach Rom abführen ließ. In ber Rolge erhielt ein gewiffer Grammatifer Namens Eprannion (welchen Lucullus Ampfa mit nach Rom gebracht, und beffen Cicero an verichiebnen Orten feiner Briefe rubmliche Ermabnung thut) von bem Bibliothetar bes Gulla die Erlaubnig, diefe Sand: fdrift ber Berte bes Ariftoteles ju coviren; und, nachdem er fich unendliche Dube gegeben, ben Tert wieder berauftellen ober wenigstens an ben verberbteften Stellen, fo gut ibm möglich mar, verständlich zu machen, ftellte er eine neue Ausgabe berfelben and Licht, wovon nach und nach eine Menge Abidriften ine Dublicum tamen. Wenn man es alfo gleich (wie Ginige allzugutig fich auszudruden beliebt haben) bem Apellifon nicht eben zu banten bat, bag wir noch auf diefen Tag im Befit ber meiften Ariftotelifchen Schriften find; fo ift boch gewiß, bag er bie unverdiente Ebre gehabt, in bie Schidfale berfelben verflochten zu fenn.

Apelliton, um feine Bucherfammlung mit wichtigen Seltenheiten zu bereichern, bediente sich eines zwar sehr wohlseilen, aber etwas gefährlichen Aunstgriffes, dessen auch einige berühmte Neuere beschuldigt worden sind. Er machte sich tein Bedenken, alte Originalurkunden aus Tempeln und andern öffentlichen Archiven zusammen zu stehlen, wurde aber, als er über einer solchen Plünderung des Tempels der Göttermutter auf frischer That ergriffen worden, diesen Frevel theuer haben bezahlen mussen, wenn er nicht Mittel gefunden hätte, sich mit der Flucht zu retten. Indessen wirkten ihm doch die Freunde, die er zu Athen hatte, nach einiger

Reit bie Erlaubnif aus, gurudantommen; und ba er in ber Rolge einer von ben eifrigften Beforderern bes Ariftion mar, mit welchem ihn die gemeinschaftliche Profession ber veripate= tifden Philosophie in genauere Berbindung gebracht hatte, fo mar er auch einer von benen, bie von ber Erhöhung besfelben ben meiften Bortheil gogen. Ariftion hatte eine fo gute Meinung von feinen militarifchen Rabigfeiten ober mar vielmehr fo arm an geschicktern Mannern, auf bie er fich batte verlaffen tonnen, bag er ihm die Behauptung ber Infel Delos, an welcher ihm viel gelegen mar, anvertraute. Aber Apelliton mußte fo menig, mas bei einem folden Befcafte ju thun war, daß er bie wichtigften Poften unbefest und fich felbft mit ben taufend Mann, bie er bei fich batte, somno vinoque sepultus, von bem romifden Beneral Orbine überrumpeln ließ, noch mohl gufrieben, mit Berluft feiner gangen Mann= ichaft meniaftens feine eigne Derfon burch bie Rlucht in Siderheit zu bringen.

### 14.

Mithribates hatte inzwischen durch seinen Felbherrn Archelaus so große Fortschritte in den zunächst an Asien grenzenden europäischen Provinzen, welche die Oberherrschaft der Römer erfannten, gemacht, daß diese, ungeachtet des gefährlichen Zustandes, worin sich die Republit durch den Zussammenstoß der Parteien des Marius und Sylla in ihrem Innersten gesetzt befaud, es nicht länger anstehen lassen tonnten, dem Fortgang eines so furchtbaren Feindes Grenzen zu sehen. Sylla, welcher fürzlich die Oberhand über die

Partei seines Gegners erhalten hatte und sich die Ehre, den Uebermuth des Mithridates zu dämpfen, von keinem Andern nehmen lassen wollte, eilte mit fünf Legionen nach Griechenland, wo ihm alle Städte, das einzige Athen ausgenommen, ihre Thore öffneten. Aristion und Archelaus, von welchen jener die Stadt und dieser den Piräeus beseth hielt, waren eben so entschlossen, es aufs Aeußerste ankommen zu lassen, als Sylla es war, sich, was es auch kosten möchte, von Athen Meister zu machen. Der Detail dieser Belagerung, die den römischen Feldherrn sehr theuer zu stehen kam, gehört nicht zu unserm jehigen Iwed; wir berühren also nur diesenigen Umstände, welche den Charakter des Aristion und die Art, wie er die Athener glücklich machte, besonders auszeichnen.

Man fann ben unendlichen Sammer, ber burch biefen einzigen Menichen über bie größte und iconfte Stadt ber Griechen gehauft murbe, nicht auf bas Unglud ber Beiten fchieben. So ein thorichtes Bolf die Athener zuweilen maren, fo batte es ibnen boch unmöglich einfallen tonnen, bie Partei bes Mithribates gegen bie Romer ju nehmen, wenn fie von Aristion nicht bagu maren verleitet worben. Aber noch viel weniger murben fie unfinnig genug gemefen fepn, eine Belagerung von einem romifden Relbberrn wie Gulla aushalten zu wollen. Denn fie batten menig ober nichts zu verlieren, wenn fie ibm ihre Thore gutwillig öffneten, und Alles, wenn fie es aufs Meugerfte antommen liegen. Aber Ariftion batte fie bethort, ba fie noch frei genug maren, einen eignen Willen gu haben: und jest, ba er feinen 3med erreicht und fich jum herrn über fie aufgeworfen batte, mar bie Frage nicht mehr, mas die Athener wollten ober munich: ten, ober mas die Erhaltung ber Stadt und ihrer ungludlichen Ginwohner erforderte; fondern, mas ber Tyrann Aristion wollte, welcher wohl wußte, daß er, sobald Athen in ber Römer Hande jurud fiel, wieder nichts war und also Alles, was er für den Mithridates that, für sich selbst that. Es ist zu glauben, daß er auf die anscheinende Uebermacht des letztern und auf einen noch zu rechter Zeit tommen werbenden Entsatz gerechnet habe. — Und doch, wenn man sein Betragen während der Belagerung ansieht, kann man kaum anders von ihm denken, als daß er nach dem großen Grundsatz deller Diebe und Räuber, denen mitten in den zügellosesten Befriedigungen ihrer Lüste immer vom Galgen träumt, sich wenigstens, wie Eurtius, eh er sich in den Pfuhl stürzte, die kurze Zeit, wo ihm noch Alles erlaubt war, recht überschwenglich habe zu Rube machen wollen.

Die Buge von sinnlosem llebermuth und kaltblutiger Grausamkeit, die wir von ihm noch zu erzählen haben, wurben unglaublich sepn, wenu sie nicht den gutherzigsten Manu des ganzen Alterthums, den ehrlichen Plutarch selbst, zum Gewährsmann hatten, der nicht fähig war, einem Menschen, so schlimm er auch sepn mochte, mehr Boses nachzusagen, als er sich durch die Pflicht gegen die Wahrheit verbunden glaubte.

Aristion hatte, wie wir bereits gehört, auf alle Weise bafür gesorgt, daß die Athener seiner Gnade leben mußten, und es lag nur an ihnen, sich bet ihren vielen Schauspielen und einem Pfund Gerste des Tages (welches doch immer mehr war, als worauf ein Diogenes sicher rechnen konnte) glücklich zu halten. Aber diese Munificenz borte vermuthlich auf, nachdem Splla der Stadt alle Jusuf von Lebensmitteln abgeschnitten hatte. Aristion mußte nun dafür sorgen, daß es ihm und seinen Gesellen nicht ausgehe; die Stadt mochte für sich selbst forgen, wie sie konnte. Das

Glend ber ungludlichen Leute murbe unbeschreiblich groß. Ein Medimnus Rorn (ungefähr bundert Pfund am Gewichte) murbe bis um taufend Drachmen (über bunbertfechsund: fechzig Athlr.) verkauft. Das gemeine Bolt war babin gebracht, Gras - und, als es auch baran gebrach, gesottnes Leber von ihren Schuben und Delflaschen zu effen. Biele trieb die Buth bes Sungers, fich fogar mit tobten Körpern ju nabren. Mitten unter biefem allgemeinen Sammer überließ fich Ariftion mit feinen Freunden allen möglichen Ausschweifungen, brachte Tag und Nacht mit Tangen, Schwelgen und Trinfen ju; und über ber Tafel ericopften bie feinen herren ihren Dis, Spottereien und Boten gu erfinden, um fie dem Solla von den Mauern berab zuzurufen und ihm baburch zu zeigen, wie wenig man fich aus ihm mache. Bu ber forglofeften Gleichaultigfeit gegen bas Elend feiner Mitburger fugte der Tyrann, um es vollkommen gu machen, noch die graufamfte Berhöhnung. Als ihn die Oberpriefterin ber Minerva in ber außersten Roth nur um ein halbes Nößel Weigen bitten ließ, schickte er ihr ein halbes Nößel Pfeffer; und die Rathsberren und Priefter, die ibn fußfällig baten, Mitleiden mit ber Stadt zu haben, ließ er mit Pfeilschuffen gurucktreiben, ohne fie nur anboren in wollen.

Indessen wurde die Noth zulest so groß, daß sich der unsinnige Mensch endlich entschloß, ein Paar von seinen Zechbrüdern an den römischen Feldherrn abzuschieden, die ihm vom Friedemachen sprechen sollten. Die Deputirten waren, wie es scheint, dessen, der sie abgeschiett hatte, volltommen würdig. Denn, anstatt irgend einen vernünftigen Vorschlag, der auf Nettung der Stadt abgezielt hatte, zu thun, schwasten sie dem Splla ein Langes und Breites von

ben Verdiensten bes Theseus und Eumolpus und von den großen Thaten ihrer Vorfahren im medischen Kriege vor; so daß ihm endlich die Geduld ausging, und er sie mit den Worten unterbrach und absertigte: "Meine schönen Herren, stedt eure Nede wieder in euren Schulsad und geht, wo ihr hergesommen sept! Die Römer haben mich nicht zu euch geschidt, um in die Schule zu gehen, sondern um Aufrührer zu züchtigen."

Babrend biefer Audieng mar bem Gylla eine gewiffe Stelle ber Stadtmauer verrathen worden, wo fie wegen einer baran ftogenden Unbobe am leichteften zu erfteigen war; und gerade biefe Stelle batte Aristion, um fich in Allem immer gleich zu bleiben, unbeschütt gelaffen. Splla machte fich biefe Entbedung in ber nachften Racht zu Dub, erflieg bie Mauer, ließ fogleich fo viel, als nothig war, niederreißen und jog mitten in ber Nacht unter einem entfeslichen gar= men von Trompeten und Gornern und bei bem noch ichredlidern Befdrei feines gangen Rriegsbeeres, welchem er bie Erlaubniß zu plündern und zu morden gegeben batte, in bie ungludliche Stadt ein. Die Soldaten fturgten fich mit blofen Schwertern burch alle Baffen und ermorbeten in ber erften Buth ohne Bericonen Alled, mas ihnen in ben Burf tam, Manner, Beiber und Rinder. Die armen Leute maren von Sunger fo entfraftet, bag fie nicht einmal flieben tonn= ten. Gie blieben fteben und ließen fich geduldig niedermegeln; Biele, welche biefe grauliche Bermuftung ihrer Stadt, biefes iconen Athens, worauf fie einft fo ftolg gemefen maren, nicht überleben wollten, gaben fich ben Tob felbft. Jebermann erwartete von bem befannten Charafter bes romifden Relbberrn, bag nichts als bie gangliche Berftorung einer Stadt, beren Eroberung ibm fo viel gefoftet batte, feine

Nache wurde sättigen können; aber Meibias und Kalliphon, zwei von dem Tyrannen Aristion verbannte vornehme Athener, die sich ihm zu Füßen warsen, von den Vorbitten aller anwesenden römischen Senatoren unterstüßt, erhielten endlich durch anhaltendes Flehen, daß er der Stadt zu verschonen versprach. Ich vergebe, sagte er, den Vielen um der Wenigen und den Lebenden um der Todten willen.

Aristion hatte sich indessen in die Burg gurudgezogen und ergab sich nicht eher, bis er aus ganzlichem Mangel an Wasser bazu gezwungen war. Er wußte, was er von ben Römern zu erwarten hatte; aber er hatte teinen Muth, sein Leben wenigstens mit einer ebeln That zu enben.

#### 15.

Bald darauf machte fich Solla auch vom Pirdeus Meister, beffen Befestigungen er nebst bem Arfenal, einem ber herrlichften Gebaube im gangen Griechenland, ganglich gerftoret.

Diefer Tag war, so zu sagen, ber Todestag ber Stadt Athen, als eine Republit betrachtet, die sich noch immer für ansehnlich genug gehalten hatte, bei Gelegenheit ihre Rolle mitzuspielen. Die Stadt der Minerva lebte und blühte zwar in der Folge wieder auf und erhielt unter den Casarn nicht nur ihren alten Glanz wieder, sondern wurde sogar von Hadrian, der sie vorzüglich liebte, ansehnlich verschönert; aber sie begnügte sich zu ihrem Glüde an der Ehre, der Hauptsis der Gelehrsamseit, des Geschmacks und der seinern Sitten zu sepn, und entsagte auf ewig der gefährlichen Sitelseit, sich in die Handel der Weltbeberrscher zu mengen.

Aristion, der das, was er an den armen Athenern verschuldet, durch jede Todesart noch immer zu gelinde gebüßt bätte, wurde, nach Plutarch und Strado, nebst einigen seiner schlimmsten Mitschuldigen sogleich, nachdem er sich auf Gnad und Unguad hatte ergeben muffen, auf Befehl des Sylla umgebracht, nach dem Bericht des Appianus hingegen eine Zeit lang gefangen gehalten und erst nach dem zwischen dem römischen Feldberrn und dem Mithridates durch Bermittlung des Archelaus geschlossenen Bergleich dem letztern zu Gefallen beimlich durch Gift aus dem Wege geräumt.

Diefer Elende, der ohne Zweifel den namen eines Dhi= loforben nicht beffer verdiente als den Ramen eines Regen= ten, wiemobl er bie Eitelfeit gehabt hatte, in verfchiebenen Beitpuntten feines Lebens Beibes fevn gu wollen, gibt eines von ben ftartften Beifvielen ab, wie viel die Entwidlung beffen, mas in einem Menfchen liegt, von ben Umftanden abhangt. Bare er fein Leben lang Schulmeifter ober peripatetischer Philosoph (wie er fich nennen ließ) geblieben, fo mare vermuthlich nie an ben Tag gefommen, bag feine Geele, nach Plutarche Ausbrud, eine Composition von Schwelgerei und Graufamteit mar. Er wurde gwar immer ein verachtlicher Menich gemefen fenn und bei Gelegenheit eine Schuld abge= ichworen, ein faliches Teftament untergeschoben, Anaben und Beiblein verführt, auch wohl, wenn etwas babei ju gewinnen gemefen mare, einem ehrlichen Mann Gift gegeben oder im Dunkeln und hinterrud's ein Meffer in den Leib geftogen baben; aber, um fich in feiner mahren nachten Geftalt gu geigen, mußte er in eine Lage tommen, wo er Alles feyn burfte, mas er fenn wollte.

Indeffen war eine Beit, wo ihm die Athener von allen ben ichandlichen Eigenschaften, wovon fie endlich bas Opfer

wurden, nichts gutranten; eine Beit, wo er für einen feinen, wohlberedten und faatstlugen Mann und für einen ihrer Besten galt, welches er boch, so schlecht auch bie Andern fenn mochten, ficherlich nicht gewesen ift. Befteben wir jedoch, baß es ibre eigene Schuld mar, wenn fie fo übel von ibm betrogen wurden. Dag ber vorgebliche Philosoph einer von benen fen, welchen Bahr und Kalich, Recht und Unrecht fo lange gleich viel gilt, bis ihnen diefes ober jenes mehr einträgt und ihren Leidenschaften beforderlicher ift, dieß hatten fie früher merten tonnen; und von bem Menichen, ber unter bem Namen eines Professors ber Philosophie in Compagnie mit einem hübschen Madchen auf reiche Junglinge Jagd machte, war bas Merafte zu erwarten, fobald man ibn in ben Stand feste, feine fleinen Bubereien im Großen zu treiben. Auf einer andern Seite laffen fich Umftande benten, unter beren Einfluß eben diefer Athenion, genannt Ariftion, ohne fich jemals etwas von Eprannei traumen zu laffen, ein gang feiner Profesfor zu Athen oder Alexandria gewesen ware, ein neues Syftem gemacht, eine Secte gestiftet und, auftatt einer baglichen Rolle in der politischen Welt, eine febr glangende in der philosophischen Geschichte gesvielt batte - und bas Alles, ohne im innern Grunde feines Wefens um ein haar ein befferer Mann gemefen zu fenn, als er auf bem Wege war, worauf ibn fein Schicfal führte.

Die Umstände machen also, bald daß ein Mensch scheint, was er nicht ist — bald daß das wirklich sichtbar und fühlbar wird, was er ist; aber der edle und gute Mensch ist und bleibt unter allen Umständen edel und gut. Abdalongmus war ein rechtschaffener Mann, da er von dem Ertrag eines kleinen Gartens lebte, den er mit eigenen Handen baute, und blieb, was er war, nachdem ihn Alerander zum

Ronig pon Eprus gemacht batte. Ariftion mar ein mastirter Bofewicht, ba er noch ber Philosoph Aristion bieg, und wurde als ein Bofewicht erfunden . fobalb ibn bas Blad auf die Capelle feste.

Die Raifer Marcus Aurelius und Julianus machten ber Philosophie gang andere Ehre ale Ariftion, und boch ift vielleicht noch eine Krage, ob beibe ohne bie Pratenfion an ben Philosophenmantel nicht noch beffere Regenten gemefen maren; aber bieß ift gewiß, wenn fie es waren, fo fam es nicht daber, weil fie Philosophen, fondern, weil fie tugend= bafte Meniden maren.

# Patriotischer Beitrag

3U

# Deutschlands höchstem Flor,

veranlaßt

burch einen im Jahr 1780 gebruckten Vorschlag bieses Namens.

So baben wir sie benn endlich erlebt, diese von Barben und Allraunen geweissagte, aber selbst von Barben und Allraunen nicht so nahe geglaubte Beit! Nicht erst unsere Urentel ober die Entel unserer Urentel, nein, wir selbst werden sie sehen! Es nahert sich das goldene Alter Deutschlands — ja, was sag' ich? Es ist schon da!

Magnus ab integro Seclorum nascitur ordo, Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna!

Deutschland in seinem bochften Flor! In einem Flor, worin noch tein Land, tein Bolt der Erbe gestanden, seitdem es Bolfer auf Erden gibt! In einem Flor, der Germanien zur Königin der Länder, die zufunftige deutsche Atademie zur Königin aller Afademien und das neue Reichstammerserichtsarchiv zum Urbild aller Archive machen wird! Selige, goldner als goldne Beit!

Ellet, fagten bie Parcen ju ihren Spindeln, bie iconen Tage ju fpinnen!

Und dreimal gludlich wir, daß wir sie erlebt haben! Und, o! bes glorreichen, vor allen andern Jahrhunderten verherrlichten achtzehnten Jahrhunderts, deffen lettes Fünftel auserschen ift, seine zahlreichen Wunder mit dieser unsere verwegensten Bunsche übertreffenden Fülle von immer dauernder, immer steigender Nationalgludseligieit zu fronen!

Sage mir Niemand: "Es ift ja nur ein Borfdlag!" -Bas Borichlag! Alles ift fo gut, als ob es icon mare. Das neue Reichstammer = Berichtsardiv fteht ichon in altgothischer Majeftat por meinen Mugen ba! Schon feb' ich bie gebn ober awolf Mitglieder ber beutschen Afademie pragmatischer Biffenschaften ihre jabrlichen Venfionen von gehn taufend Gulben einftreichen! Schon baben bie beutschen Rurften und herren (bie Reichsftadte boffentlich mit eingeschloffen) von bem ibnen fo ebelmuthig zu zwei und ein halb Procent vorgestrect= ten Capital von zwei und fiebzig Millionen Gulben ibre Schulden bezahlt! Rurg, was in feche ober gehn ober gwölf Jahren unfehlbar fenn wirb, ift fo viel, als ob es jest icon mare. Deutschland in feinem bochften Rlor, wenn es will! Da haben wir's mit flaren Worten! Deutschland barf nur wollen. Denn ber Mann mit ber wundervollen Rafenwurzel fagte ia: Man tann Alles, mas man will; und alles Bolf fprach Amen! und feit bem fagen und glauben Leute mit allerlei Rafenmurgeln, bag man nur wollen burfe!

Und wer wollte nicht wollen? Was ist leichter und mehr in eines Jeben Gewalt als wollen? Ober, falls es auch eines Bewegungsgrundes bedürfte, was für ein stärkerer Antrieb zum Bollen, als Alles können, sobald man will? Unsere schwachmuthigen, einfältigen Vorfahren, die ließen sich freilich so was nicht träumen! Die würden sich eingebildet haben, daß ein solcher Vorschlag zu den süßen patriotischen Träumen gehöre, deren man sich in guter Laune auf einen Tag bei Duzenden und Schoden träumen lassen kann, weil man nur träumen wollen darf, und gegen die weiter nichts einzuwenden ist, als daß sie — in dieser armen Alltagswelt — moratisch, politisch und ökonomisch unmöglich sind. Aber, seitdem und die große Wahrheit geoffenbart ist, daß man Alles kann,

mas man will, feit bem fann von einer fo fcmachbergigen Einwendung die Rede nicht mehr fenn. Deutschland in fei= nem bochften Rlor, wenn es will - 3weifeln Gie nicht, ebler, paterlandischer beutscher Mann! Deutschland will. Barum follte es nicht wollen? Ber follte nicht den bochften Rlor fei= nes Vaterlandes wollen? D, gang gewiß, es will! - Die berrlichen Beiten! Ich febe fie icon! Gie find ba! Deutschland will! Die allgemeine Freude, Die allgemeine Schmarmerei, womit diefer eben fo unverhoffte als gludlich erfonnene Vorichlag aufgenommen murde, ift und Burge bafur. Raifer und Reich, au welche berfelbe gerichtet ift. fonnen unmöglich die fo offenbaren, fo einleuchtenden Bortheile, die ihnen bargeboten werben, von fich weifen! Und es ift gar nicht zu zweifeln, bag fie, fobald bas Ratificationsgeschäft bes Tefchner Friedens und die westphälische Grafensache beendigt find, nichts Dringenderes baben werden, als zu mollen. "baß Deutschland bie bochfte Stufe feines Glude und Unfebens erreiche."

Und man bedenke, nur mit einem Fond von hundert Millionen Gulden rheinisch! Welch ein geringer Auswand, welch ein kleines, leichtes, in unser Aller Taschen (so wenig auch darin sepn mag) liegendes Mittel zu einem so großen Zweck! Was sind hundert Millionen Gulden? Was sind sie für ein so reiches Land, wie Deutschland? für ein Land, dessen Einwohner, wenn man auch nur vierzig Gulden auf jeden Kopf im Durchschnitt rechnet, wenigstens tausend Millionen jährlicher Einkunste haben? Welcher Ehrenmann, der zum Beispiel tausend Gulden jährlich einnimmt, wird nicht mit Freuden hundert Gulden hergeben wollen, um die sämmtlichen deutschen Reichslande in die allerblühendsten Umstände zu seschlags

alfo nicht volltommen Recht, gu fagen, bag Deutschland nur wollen burfe?

Indeffen, fo einleuchtend bieß Alles ift, fo ift boch nicht au bergen, bag fein Borichlag über bie Urt und Beife, mie biefe mabre Rleinigfeit ber bunbert Millionen Gulben aufammen gebracht merben foll, in ber Musführung mehr Schwierigfeiten finden burfte, als fich ber patriotifche Berfaffer im erften Rener der Erfindung vielleicht vorgeftellt baben mag. - "Man bebt (fpricht er) im Durchschnitte von jebem Morgen Land funf, feche ober gehn Rreuger; fo geben bie neunzig Millionen Morgen, die in Deutschland wirflich angebaut merben, gerade neunzig Millionen Gulben." - Das ift freilich leicht zu fagen, und eben fo leicht ift's in der Borftellung, "bie beutiden Bind: und Bebntberren, bie Juben, bie getauften Sandels= und Gewerbeleute, Die Inbaber ber Rifdmaffer und bie gesammte Dienerschaft ber beutiden Staaten binnen gwolf, gebn ober feche Jahren mit einer Abgabe von amblf Millionen zu belegen." - Aber Gie glauben nicht. werthefter herr, mas biefe Auflage in Concreto in ben gebn Reichstreifen, rudfictlich auf die (wie Gie wiffen) fo febr verschiedene phyfisch-btonomische und noch ungleich verschiedenere und zum Theil (wie Sie gleichfalls wiffen) bochft verwickelte burgerliche Berfaffung und Berbaltniffe ber unadbligen beutfchen Staaten, in der Ausführung fur leibige Schwierigfeiten und Sinderniffe finden murbe!

Ich habe baher, aus patriotischem Triebe, das Meinige nach Möglichteit zu Beschleunigung eines so erwünschten Wertes beisutragen, auf einen fürzern, einfachern und nicht ber geringsten erheblichen Schwierigkeit ausgesehten Weg gedacht, wie die erforderlichen hundert Millionen Gulben zusammen gebracht werben tonnten, und mein unmaßgeblicher Vorschlag ist folgender.

Man rechnet bekanntermaßen die Anzahl der fammtlichen Bewohner des heiligen römischen Neichs deutscher Nation auf vierundzwanzig Millionen. Wahrscheinlich ist diese Bahl zu gering, und ein berühmter Gelehrter ist der Meinung, daß bei einer genauern Ichlung des Wolfes wohl siebenundzwanzig bis achtundzwanzig Millionen herauskommen dürsten. Wir wollen es aber, um desto weniger einer Uebereilung beschuldigt zu werden, bei der runden Zahl der besagten vierundzwanzig Millionen lassen.

Diese vierundzwanzig Millionen Menschen vel quasi wurden, wenn Deutschland (wie nicht zu zweiseln) will, auf die noch übrigen zwanzig Jahre dieses gegenwärtigen Jahre hunderts mit einer Kopfsteuer von einem Pfennig wöchentlich belegt, welche an jedem Ort auf die bequemste Weise erhoben und der ganze Betrag quartaliter von den höchsten und hohen Ständen an die allgemeine Reichsstorcasse frachtfrei abgeliesert wurde.

Die vierundzwanzig Millionen Pfennige, welche folder Gestalt wöchentlich erhoben werben, machen sechs Millionen Rreuzer, und biese sechs Millionen Rreuzer geben just die runde Summe von hunderttausend Gulden rheinisch. Diese Ropssteuer wurde also in einem Jahre genau funs Millionen und zweimalhunderttausend Gulden abwersen, folglich in zwanzig Jahren die von dem Herrn Ersinder des Projects verlangten hundert Millionen, mit einem Ueberschuß von vier Millionen, über deren Anwendung ich mich im Folgenden erklaten werde.

Einem Jeben muß fogleich in die Augen leuchten, daß bie jahrlichen funf Millionen und zweimalhunderttaufend Gulben unmöglich auf eine einfachere und das werthe Publicum weniger beläftigende Weife erhoben werden tonnen, als

burd bie vorgeschlagene modentliche Pfennigftener. Gingeln lebende Verfonen gablen fur fich felbft; jeder Sausberr ober Saudvater für fich und feine fammtlichen Saudgenoffen. geftebe, bag bieg bei ben Derfonen von den oberften Claffen iabrlich eine Abgabe von feche, acht bis gebn Gulben machen Allein, mer ein großes Saus balten fann, bat auch Ginfunfte bagu; und ich bin verficbert, bag in gang Germanien fein einziger Biebermann athmet, ber ben bochften bes lieben bentiden Baterlandes nicht burch einen Flor amangigjährigen wochentlichen Beitrag von etlichen Pfennigen mit taufend Millionen Kreuben bewirfen belfen wollte. Schreibern biefes, ber nur einen febr unbedeutenden Dfablburger bes beiligen Reichs vorstellt, wurde es wochentlich mit fechgebn Dfennigen und alfo jabrlich mit brei Gulben achtund amangia Rreugern betreffen: er erflart fich aber biermit bereit, nicht nur biefe brei Gulben achtundzwanzig Rreuzer, fondern felbit bas Triplum und Quintuplum, wenn's nothig fenn follte, willigft beigutragen, wenn baburd auch nur ber bochite Klor von Neuholland, Neufeeland, Keuerland ober Californien bemirtt werden fonnte; geschweige benn zu einem Inftitut, wo es um nichts Geringered als ben bochften Rlor von Deutschland zu thun ift. Und welcher beutsche Patriot follte nicht eben fo benten und allenfalls nicht lieber zwier in ber Boche faften ober obne Grubftud bleiben, als fich feinem Beitrage zu einem fo glorreichen Werte entziehen wollen?

Was diejenigen betrifft, die so arm sind, daß sie auch nicht einmal einen Pfennig wöchentlich entbehren können, so versteht sich von selbst, daß ihnen (übrigens dem Bettelmandate jedes Ortes in allewege unbeschadet) erlaubt sepn muffe, ihren Pfennig von wohlthätigen Herzen zu erbetteln;

da benn mit nichten ju zweifeln ift, daß fich unter den Reichen und Vermögenden nicht ihrer genug und überftuffig finden
follten, die einander das Vergnügen noch streitig machen
würden, ihre dürftigen Mitburger durch ein fo geringes Almofen in den Stand zu feten, zu Deutschlands höchstem Flor
Praestanda zu praftiren.

Wenn nun, nach biesem meinem Vorschlage, zu Ende bes Jahres 1781 bereits fünf Millionen und zweimalhundertstausend Gulden erhoben sepn werden; so tann sogleich im Jahre 1782 mit Erbauung des vorgeschlagenen Neichs-Kammergerichts-Canzleis und Archiv-Gebändes der Anfang gemacht, die zu Straßburg und Aschaffenburg zerstreuten Kammergerichts-Acten herbeigeschafft, das deutsche Nichters und Abvocaten-Seminarium, wie auch die zwei großen Philanthropine in jedem der zehn Neichstreise erbaut, das Kammergericht friedensschlußunäßig beseht, und das sehr respectable besondere Erecutionsregiment zum Gebrauche desselben ausgerichtet werden!

Da Alles dieß, mit Einschluß der zu Bezahlung der philanthropinischen Lehrer und Bersorgung armer Philanthropinisten jährlich erforderlichen zweihunderttausend Gulden, nach dem Anschlage des Herrn Bersassers erst vier Millionen wegnehmen wird; so könnte unmaßgeblich von der übrig bleibenden Million noch im Jahre 1782 das beträchtliche Landgut, das tüchtige Gebäude und das Laboratorium für die deutsche Akademie erkauft, erbaut und mit den nöthigen Geräthschaften versehen werden. Mit den noch übrigen zweimalhunderttausend Gulden müßten sich die Bedienten und Commissarien zur Anssührung und Besorgung dieser wichtigen Geschäfte, der Casse und Rechnungen anstatt der ihnen ausgeworfenen zweimalhundertundsünszigtausend einstweilen begnügen lassen; jedoch mit der ausdrucklichen Bedingung, daß ihnen der Abgang von dem Ertrage der fünftigen Jahre baldmöglichst erstattet werde.

Die im Jahre 1782 eingehenden fünf Millionen tonnten (nach dem Vorschlage bes herrn Verfassers S. 6. No. 9.) im Jahre 1793 zu Vermehrung des nöthigen Viehstandes im heiligen römischen Reiche verwandt werden. Den Spottern, welche bei diesem Artitel einwenden tonnten, "daß es nöthiger seyn durfte, auf Verminderung des Viehstandes, zumal in gewissen bekannten Reichstreisen, Bedacht zu nehmen," — gebührt gar feine Antwort.

Im Jahre 1784 tonnen bie zwei Arbeits: und Manufacturhäuser in jedem Kreise, und im Jahre 1785 auch die für jeden Kreis zu erbauenden beiden Arbeitshäuser zu Stande kommen. Und wenn dann der Ueberschuß, nehst dem Ertrag der Jahre 1785 und 1786, auf die Urbarmachung und respective Austrocknung und Andauung der morastigen Gegenden und öden Districte verwandt würde: so würde man im Jahre 1787 bereits mit Allem fertig seyn, wozu der Herr Versasser die ersten achtundzwanzig Millionen bestimmt hat; und so könnte gleich im Jahre 1788 mit den Anlehen an die höchsten und hohen Stände zu Erleichterung ihrer Schuldenlast der Ansang gemacht werden.

Mein beutschepatriotisches herz wallet und überwallet mir vor Freuden, wenn ich an den blühenden, gludlichen und ehrenvollen Zustand dente, worin ich mein geliebtes Vaterland noch vor Abstuß dieses Jahrzehends zu sehen hoffen kann. Und wenn ich mir erst vorstelle, wie die leidigen Franzosen vor Neid über unsre Borzüge gelb werden, wie die stolzen Engländer und anstaunen, kurz, wie Sonne, Mond und Sterne kommen und sich vor und zur Erde neigen

werden: so verjüngt sich meine Seele in mir, und ich fange an vor Frenden zu springen und zu jubeln und fann mich nicht enthalten, Deutschland hiermit stehenden Fußes nm Erlaubniß zu bitten, daß ich dem Urheber unstrer Glückseitz, dem preiswürdigen Ersinder dieses weisen und in seiner Art einzigen Vorschlags von den ersten eingehenden fünf Millionen eine jährliche Pension von 25,000, sage fünfundzwanzigtausend Gulden rheinisch, für ihn und seine ehelichen Leibeserben, männlicher und weiblicher Linien, schöpfe und auswerse; zu einem, wiewohl geringen, Zeichen der unendlichen Dankbarfeit der ganzen Nation für eine Wohlthat, welche uur durch das innere Bewußtseyn des verdienstvollen Urhebers nach Würden belohnt werden kann.

Sollte Deutschland noch überdieß wollen, daß ihm, etwa auf bem Plate bes neuen Rammergerichts = Canglei = und Ardingebaubed, beffen Stifter er ift, ober im Borhofe ber beutiden Atademie, eine metallene folloffalifche Bilbfaule errichtet murbe: fo murbe ich einer folden Musmirfung bes paterlandischen Enthusiasmus nicht anders als meinen warmften Beifall gujauchgen tonnen. Auch ift nicht gu zweifeln, baß ber burgundifche Rreis, dem der herr Berfaffer (über alles billige Berhoffen) eben fo gut wie dem fcmabischen und meftphälischen zwei Philanthropine, zwei Armenbaufer, zwei Arbeits : und Manufacturhaufer, gwolftaufend Gulben fur Urbarmachung und Grundverbefferung und fünfmalbundert: taufend Gulden ju Bermehrung bes nothigen Diebftandes angewiesen bat, ibm fur diefe großmuthige Bleichstellung eine besondere verhaltnigmäßige Erfenntlichfeit zufließen laffen merbe.

Der gange Ertrag, ben bie vorgeschlagene Pfennigsteuer in zwanzig Jahren abwirft , macht (wie schon gefagt)

einhundert und vier Millionen und also vier baare Millionen mehr, als der Herr Verfasser nöttig hat. Hierzu fommen noch die binnen zwanzig Jahren beizurechnenden fünf Schalttage, als welche noch fünf und ein Siebentheil einer Woche und also einundsiedzigtausendvierhundertachtundzwanzig Gulden drei Areuzer und ich weiß nicht wie viele Heller einstragen werden. Allein wir brauchen wegen dieses Uebersschusses im mindesten nicht verlegen zu sehn. Ich will vor der Hand nur zwei Vorschläge, wie solche gemeinnühig angewandt werden könnten, in Anregung bringen, wiewohl sie vielleicht unter diesenigen gehören, die der Herr Versasser des Projects S. 6 seines Wertes in petto behalten hat.

Der erste betrifft, die vermuthliche Nothwendigfeit, außer bem oben bemeldeten besondern Erecutionsregiment zum Gebrauch bes höchstpreislichen Kammergerichts, noch ein besonderes Erecutionsregiment zu allfallsiger Beitreibung der jährlichen Interessen, welche die deutschen Fürsten und herren von den ihnen zu zweiundeinhalb pro Cent vorgestreckten Capitalien zu bezahlen haben werden, aufzurichten wozu ich unmaßgeblich die jährlichen Interessen von drei Millionen vorgeschlagen baben wollte.

Sodann und zweitens möchten wohl die noch übrigen eine Million einundsiedzigtaufendvierhundertachtundzwanzig Gulden drei Kreuzer schwerlich besser und zemeinersprießlicher benutt werden können, als zu Erbauung und reichelicher Dotirung eines allen zehn Reichskreisen gemeinschaftelichen Hofpitals, worin alle die wacern Leute, die vor lauter übermäßiger Weisheit, Deutscheit, Empfindsamkeit, Menschen und Vaterlandsliebe in Absall ihres Verstandes gestommen sind, lebenslänglich und standesgemäß versorgt wurden.

Collte diefer mein Bei = und Rachtrag zu Beforberung bes großen Werfes, beffen Ausführung gewiß jeder madere beutiche Landsmann mit mir aufrichtig munichen wird, etwas beitragen fonnen, wer murde gludlicher feyn als ich? - 3ch muß indeffen unter ber Sand gesteben, baß ich felbft beffalls in gewiffen Augenbliden etwas ichwachglaubiger bin, als ei= nem tapfern Manne giemt, und mich nicht gang von ber albernen Furcht los machen fann, Deutschland mochte etwa am Ende wohl gar nicht - wollen wollen. Das ware ein verzweifelter Streich! - Und doch - warum follten wir uns folde fleinmuthige Gedanken machen? Daß ber Borichlag Dentschlands bochften Rlor wirflich bewirfen murde, baran fann ja gar fein Zweifel fenn. Die hundert Millionen find auch ba. Boran follt' es alfo liegen? Ift benn Dentichland nicht eine moralische Verfon? Kann benn Deutschland, als eine folde, nicht wollen, was ju feinem Beften bient? Und ba diefer große moralische Roloß achtundvierzig Millionen Urme hat (freilich find auch einige Millionen Mermchen bar= unter!) warum follte er nicht Alles tonnen, mas er will? -Alfo, wer ein echter blauäugiger und goldhaariger Deutscher ift, giebe feinen Gedel, und bie Spotter follen bald gu Schan= ben merben!

Doch nein! — In biefem Lucianischen Tone will und darf ich über einen Gegenstand, wie dieser, nicht aufhören! Die Wörter Vaterland, Vaterlandsliebe, allgemeines Bestes, bezeichnen heilige Dinge; und wie lächerlich auch bei einzelnen Personen die Ansbrüche ihrer Vaterlandsliebe seyn mögen, so verdient doch die Quelle und die Absicht derselben gelobt zu werden. Wenn irgend eine Art von Wahnsinn an den Respect, den (wie man sagt) die Araber und Türken für alle blode und wahnsinnige Menschen tragen, Anspruch machen

tann, so ift es gewiß ber patriotische. Also noch ein paar Borte in vollem Ernfte.

Ein jedes Project, beffen Mudführung vorausfest, bak amangia ober gebn ober funf Millionen ober auch nur eine Million Meniden uneigennubig, aufgeflart, edelmutbig, voll marmer Theilnehmung an bem Beften aller übrigen, poll anhaltenden Gifere gu thatiger Beforberung bes bochft moglichen Blude ihrer Beitgenoffen und ber nachwelt fenn follte - ober, mit anbern Borten, jedes Project, welches auch nur bei einer Million Meniden eine Ginnes- und Dentens: art porausfest, die man faum bei einem von bunberten findet - ift ein unmogliches Project. Aber feine moralifche Unmöglichfeit fleigt auf ben bochften Grab, wenn es vorausfest, bak funf Millionen Rorfe ober auch nur fünfmalbunderttaufend, ja nur funfgigtaufend bentende Ropfe unter einen but gebracht und in eine aufammenftimmende Birtfamfeit au Musführung eines weitläufigen, verwidelten, in einen unüberfebbaren Detail eingebenden und von allen Seiten mit Schwierigfeiten umringten Plans gefest werben mußten.

Kein Mensch in der Welt kann Alles, was er will, es sep benn, daß er weise genug ist, nichts zu wollen, als was er kann. Eine ganze große Nation kann freilich mit vereinigten Kräften ungeheure Wirkungen hervordringen; aber dann liegt die Schwierigkeit im Bollen oder in dem Mittel, ihr den Willen zu machen. — Gebt mir, wo ich stehen könne, so will ich die Erde von ihrer Stelle rücken, sagte Archimebes, ohne Furcht, nicht Wort halten zu können. Aber diejenigen, denen er dieß zumuthete, konnten eben sowohl den Mond mit den Jähnen sassen der auf einem Sonnenstrable nach dem Ringe des Saturns reiten, als ihm geben, wo er stehen könne, um die Erde fortzurücken.

Die tägliche Erfahrung lehrt zu Paris und London, daß einige tausend, ja nur einige hundert Privatpersonen sehr viel Gutes thun tönnen, wenn sie wollen; und daß, sokald es blos um Wohlthätigseit gegen die Armen oder um die Errichtung eines Museums, um ein herrliches musitalisches Fest oder nur um das Steigen eines großen Lustballs zu thun ist, sehr ansehnliche Summen ohne große Schwierigkeit zusammen gebracht werden. Aber versuche es einmal ein patriotischer Projectmacher zu Paris, durch freiwillige Beiträge zweihundert Millionen Livres zu Anlegung großer Philanthropine und Arbeitschäuser, Urbarmachung wüsser Pläße und Vermehrung des Viehstandes in jeder französischen Sauptprovinz zusammen zu bringen, und man wird sehen, ob er mit seinem Antrage mehr Eingang sinden wird, als unser wohlmeinender Landsmann mit dem seinigen!

Und gleichwohl mare ber Unterschied gwifchen beiden Da= tionen gang jum Bortheil bes frangofifchen Patrioten. Denn alle Ginwohner Franfreichs machen unter einem einzigen fouverginen Saupte nur ein Bolt, nur einen nationalforper aus, deffen Rrafte in einer großen Nationalhauptstadt, wie in dem Bergen bes Bangen, concentrirt find: Deutschland bingegen ift ein vieltopfiges Aggregat von einer großen Un= sahl gang verschiedener Bolfer und Staaten; eine Republit von Fürften und Standen unter einem burch Gefete und Cavitulationen beschränkten Babltonige; burch eine Staatsverfaffung verbunden, die niemals ihres Gleichen gehabt bat; - burch nichts als diefe Staateverfaffung und eine gemein: fcaftliche, wiewohl nicht burchgangig angenommene Schrift= fprache verbunden; fonft burch alles Undere, Religion, Regierung, Staatswirthicaft, Polizei, Sitten und Gebrauche, Lage, Berhältniffe, Intereffe, Mundarten, Grade der Cultur

u. f. w. jum Theil himmelweit verschieden, getrennt und in Collifion gefett. Diefe unfere Staatsverfaffung, vermoge welcher Deutschland in gewiffem Ginne noch eben fo wie bas alte Germanien in mehr als zweibundert befondere. größere, mittelmäßige und fleine, jum Theil febr machtige. jum Theil febr unmächtige Staaten gerftudelt ift, wovon ber geringfte, als ein unmittelbarer Stand bes Reiches. bie Landeshoheit in feinem Begirte eben fo volltommen ausjunben berechtigt ift, ale ber größte; biefe Staateverfaf= fung ift es, welche jedem Vorschlage, jeder Bestrebung, bie auf allgemeines Nationalbestes, allgemeinen Nationalruhm, allgemeine Nationalreformen abzwectt, im Bege fteht. Diefe Staatsverfaffung ift es, die und immer verbindern wird, ein anderes allgemeines Nationalintereffe gu haben, als bie blose Erhaltung berfelben; wiewohl nie alle Glieder des Gan= gen biervon überzeugt fenn werben. Gie ift es, wegwegen bie Deutschen nie als ein Bolt benten und handeln, nie bas, was man in moralischem Ginne National = Uniform nennen fonnte, baben werden. Um ihrentwillen werden wir nie mit vereinigten Kraften gleichsam fur einen Mann fteben ober, infofern wir einen Staatsforper vorftellen, eine große thatige Rolle in Europa frielen. Um ihrent= willen werden wir niemals einen gemeinsamen Mittelrunft. nie einen gemeinschaftlichen Schauplat fur Talente, Kunfte und Wiffenschaften, nie ein allgemeines und lebendiges Modell fur Geschmack und Urbanitat, nie eine mabre Rationalschaubuhne, nie eine allgemein anerkannte Sauptstadt Germaniens haben, von beren Dafenn jenes Alles bie natürlichen Folgen fenn murde. Um ihrentwillen wird unfere Sprache, unfere Literatur, unfere Runft und unfer Rubm in biefem Allem nie bas werden, mas fie vermoge unferer

Fähigfeiten werden tonnten; — und, ach! um ihrentwillen werden alle solche Projecte, die Deutschlands möglichsten Flor dum Gegenstande haben, ewig patriotische Träume bleiben, und niemals, niemals wird es dahin fommen, daß die Navensteiner ober Waldeder sich um den Viehstand der Ellwanger, oder die Stände von Meklenburg um die bestmöglichste Erziehung der Bürgerestinder der Reichsstadt Buchborn bestimmern werden.

Aber alle diefe Rachtheile unferer Staatsverfaffung wer: ben (anderer minder wichtiger Portheile jest nicht zu er= mabnen) burch ben einzigen unschagbaren Gewinn weit überwogen: bag, folange wir fie erhalten, fein großes policirtes Bolf in ber Belt einen bobern Grad menschlicher und burgerlicher Freiheit genießen und vor allgemeiner auswärtiger und einheimischer, politischer und firchlicher Unterjochung und Stlaverei ficherer fenn wird, als die Deutschen. 3mei ein= ander immer entgegen brudende Rrafte werben bas aus fo ungleichartigen Theilen bestebenbe Bange immer im Gleich: gemicht erhalten, und felbit jede Befahr, biefe Berfaffung reißen gu feben, wird fie fester gusammen gieben. Wir werben, folange wir fie erhalten, nie eine einzige Religion, aber bafur Gemiffensfreiheit und bas Recht behalten, aus dem . alten ober neuen Rirchengefangbuche ju fingen. Wir werden mit manulicher Freiheit philosophiren, untersuchen, reben, lefen und ichreiben burfen. Der einzelne Tyrann, ber fich eine ungebührliche Bewalt über feine Untergebenen beraus nehmen wollte, außerbem daß die Befete Gulfe gegen ihn verschaffen, wird dem Abichen aller übrigen Theile ber Ration ausgesett fenn. Unfere Schriftfteller und Runftler werden weniger belohnt, weniger trag oder übermuthig gemacht, aber bafür auch weniger gefeffelt, gebrudt und eingezwängt werden;

wir werden ihrer eine besto großere Angabl besigen, und ber Betteifer unter ihnen wird Gewinn fur die Nation fevn. Alle Talente werben fich mit größerer Freiheit, Mannigfal= tigfeit und Originalität entfalten; wir werben und weniger an einander reiben und abichleifen, aber ben Stempel, ben bie Ratur Jebem aufgebrudt bat, befto icarfer erhalten. Bir merben teine beutiche Atabemie baben, bie fich anmage, über Berte bes Benius ex Cathedra gu enticheiben; Sofquuft. Grille und Gigenfinn ber Reichen und Großen wird teinen fo machtigen Ginfluß auf Gefchmad, Denfart und Sitten bei und bebaupten tonnen, ale in einer unbeidrantten Monarchie. Gelbit bie Sprache wird (gu großem Behuf der Literatur) am der Nationalfreiheit Theil nehmen; man wird und fo wenig ein Borterbuch als ein Glaubensformular aufdringen tonnen; und ein Jeber, ben eine Partei, eine Cabale unterbruden wollte, wird in bem aufgeflarten Theil ber Nation einen Beschußer und Racher finden.

Dieß find einige der wesentlichsten Bortheile, die wir unfrer gesehmäßigen Constitution zu danken haben; und, wahrlich! sie allein sind schon wichtig genug und von unsern Borfahren theuer genug erkauft worden, um sie über Alles hoch zu achten, stolz auf sie zu sepn und sie als das Pallabium der Nation anzusehen, an dessen Besich oder Berlust ihre Freiheit, ihre Starte, ihr Ruhm, ihr des Steigens noch immer fähiger Bohlstand geheftet ist.

Diefe Beobachtung führt und, meines Beduntens, zu einem zwiefachen Refultat, wovon und bas eine zur Aufmunterung und bas andere auf alle Falle zum Trofte bienen faun.

Das erfte ift: unferm Patriotismus, besonders bem schriftstellerischen, - ber feit geraumer Zeit wie die Taube

Doabs berumflattert und, weil er nirgends Grund finden fann, im Lande ber Eraume bin und ber fabrt, Chimaren ausbrutet, auf bie Erfindungen, Talente und Berbienfte einselner Mitburger fich viel zu aute thut ober burch Berach: tung frember Borguge, bie wir nicht erreichen tonnen, fic nach Art bes berühmten Ruchfes in ber Rabel zu belfen fucht - feine mabre Richtung und fein echtes Gefcaft anzuweifen. Benn unfere bermalige gefehmäßige Constitution bas Gingige ift, mas und Deutsche zu einer Ration macht, und wenn fie augenscheinlich ber Grund unfrer wesentlichften Bortheile ift: mas fann benn alfo beutider Datriotismus anders fenn, als Liebe ber gegenwartigen Berfaffung bes gemeinen Befens und aufrichtiges Bestreben, ju Erhaltung und Bervollfomm= nung berfelben Alles beigutragen, mas Jeber nach feinem Stande, Bermogen und Berbaltniffe jum Gangen bagu beiautragen fabig ift? Mit wie vielem Rechte tann man von und Deutschen fagen, mas ber romifche Dichter von ben Landleuten fagt: Felices sua si bona norint! Gludlich, wenn ber Schlummer ber Gewohnheit und nicht gleichgultig, blind und undantbar gegen bie größten Boblthaten unfrer Berfaffung gemacht batten; wenn wir ihrer nicht genoffen, wie ber Gefundheit, beren boben Berth man erft fühlt, wenn man fie perloren bat!

Sollte bieß Lettere aber — wie es benn nicht unmöglich ist — jemals bei und oder unsern Nachtommen ber Fall sepn; so wurden wir beim Berlust einer Verfassung, von welcher so mancherlei Nachtheile unzertrennlich sind, und mit bem trösten können, was wir dabei auf einer andern Seite gewinnen wurden. Und ba der Mensch glücklicher Weise nun einmal so organisirt ist, daß er sich mit der Zeit in Alles sinden und seine Vorstellungsart und Lebensweise

unvermerkt zu feinen Umftanden umstimmen kann; fo wurden wir uns an die Vortheile halten muffen, die uns durch die Beränderung der Nationalverfaffung zuwachsen wurden, und vermuthlich in ihnen hinlängliche Beweggrunde finden, uns ein Schickfal gefallen zu laffen, bas so manche edle Nation schon getroffen hat und vermöge der Unbeständigkeit der menschlichen Dinge und ber natürlichen Verketung zwischen Ursachen und Wirkungen über lang oder kurz auch das unsrige werden dürfte.

# Sechs Antworten

auf

feche Eragen.

# "Was ift Rufktarung?"

Das weiß Jedermann, der vermittelst eines Paares sehender Augen erkennen gelernt hat, worin der Unterschied zwischen Hell und Dunkel, Licht und Finsterniß besteht. Im Dunkeln sieht man entweder gar nichts oder wenigstens nicht so klar, daß man die Gegenstände recht erkennen und von einander unterscheiden kann: sobald Licht gebracht wird, klaren sich die Sachen auf, werden sichtbar und können von einander unterschieden werden; — doch wird dazu zweierlei nothwendig erfordert: 1) daß Licht genug vorhanden sep, und 2) daß diezeinigen, welche dabei sehen sollen, weder blind noch gelbsüchtig sepen, noch durch irgend eine andere Ursache verhindert werden, sehen zu können oder sehen zu wollen.

# 2.

"Weber welche Gegenftanbe kann und muß fich Die Aufhlarung ausbreiten?"

Orollige Frage! Wordber als iber fichtbare Gegenftande? Das verfteht fich boch wohl, bachte ich; ober muß es ben herren noch bewiesen werden? Nun wohlan! Im

Dunteln (ein einziges lobliches und gemeinnutiges Beichaft ausgenommen) bleibt für ehrliche Leute nichts zu thun als su folgfen. Im Dunkeln fieht man nicht, wo man ift, noch wo man bingebt, noch was man thut, noch mas um uns ber . zumal in einiger Entfernung, geschieht; man lauft Befabr, bei jedem Schritte die Rafe angustoffen, bei jeder Bemegung etwas umguwerfen, ju beschäbigen ober angurühren, mas man nicht anrubren follte, fury, alle Augenblide Diggriffe und Diftritte gu thun; fo bag, wer feine gewöhnlichen Beidafte im Dunteln treiben wollte, fie febr übel treiben murbe.' Die Unwendung ift finderleicht. Das Licht bes Beiftes, movon bier bie Rebe ift, ift die Erkenntnif bes Mabren und Kaliden, bes Guten und Bofen. Soffentlich mirb Jebermann augeben, bag es ohne biefe Erfenntnig eben fo unmoglich ift, die Geschäfte bes Beiftes recht zu treiben. als es ohne materielles Licht moglich ift, materielle Geschäfte recht zu thun. Die Aufflarung, d. i., fo viel Erfenntnig, als nothig ift, um bas Babre und Ralfche immer und überall unterscheiden gu tonnen, muß fich alfo über alle Begenftande ohne Ausnahme ausbreiten, worüber fie fich ausbreiten fann, b. i. über alles bem außern und innern Muge Gicht= bare. - Aber es gibt Leute, bie in ihrem Berte geftort werden, fobald Licht fommt; es gibt Leute, die ibr Bert unmoalich anders als im Rinftern oder wenigftens in ber Dammerung treiben tonnen; - 3. 3. wer und ichwart für weiß geben ober mit falfcher Munge bezahlen ober Bei= fter erfcheinen laffen will, ober auch (was an fich etwas febr Unichuldiges ift), wer gerne Grillen fangt, Luftichloffer baut

Dief leibet einige Ausnahmen, ich weiß es mohl; aber in ten meiften Fallen bleibt es boch bei ber Regel.

und Reisen ins Schlaraffenland ober in die gludlichen Inseln macht, — der kann das natürlicher Weise bei hellem Sonnenschein nicht so gut bewerkstelligen als dei Recht ober Mondschein oder einem von ihm selbst zwedmäßig veranstalteten Helbunkel. Alle diese wadern Leute sind also natürliche Segner der Aufklärung, und nun und nimmermehr werden sie sich überzeugen lasen, daß das Licht über alle Gegenstände verbreitet werden musse, die dadurch sichtbar werden können: ihre Einstimmung zu erhalten, ist also eine pure Unmöglichkeit; sie ist aber, zu gutem Glücke, auch nicht nöthig.

3.

# "Wo find die Grengen der Aufklarung?"

Antwort: wo bei allem möglichen Lichte nichts mehr zu sehen ift. Die Frage ist eigentlich von gleichem Schlage mit der: wo ist die Welt mit Brettern zugeschlagen? und die Antwort ist wirklich noch zu ernsthaft für eine solche Frage.

4.

# "Durch welche fichere Mittel wird fle befordert?"

Das unfehlbarfte Mittel, ju machen, daß es heller wird, ift, das Licht zu vermehren, die dunkeln Körper, die ihm ben Durchgang verwehren, so viel möglich weg zu schaffen und besonders alle finstern Winkel und Höhlen sorgfältig

ju beleuchten, in welchen bas No. 2 ermahnte lichtscheue Bollden fein Befen treibt.

Alle Gegenstande unfrer Ertenntnig find entweder geichebene Dinge ober Borftellungen, Begriffe, Urtheile und Meinungen. Gefchene Dinge werben aufgeflart, menn man bis gur Befriedigung eines jeden unparteilichen Forichers untersucht, ob und wie fie geschehen find? Die Borftellungen, Begriffe, Urtheile und Deinungen ber Menfchen merben aufgeflart, wenn bas Bahre vom Ralfchen baran abgefonbert. bas Bermidelte entwidelt, bas Bufammengefeste in feine einfachern Bestandtheile aufgelodt, bas Ginfache bis gu feinem Urfprunge verfolgt und überhaupt feiner Borftellung ober Bebauptung, bie jemals von Menichen für Babrbeit angegeben worden ift, ein Freibrief gegen die uneingeschränftefte Unterfuchung gestattet mirb. Es gibt tein anderes Mittel, die Maffe ber Irrthumer und icabliden Taufdungen, bie ben menichlichen Berftand verfinftert, ju vermindern, als biefes, und es fann fein anderes geben.

Die Nebe kann also auch hier nicht von Sicherheit ober Unsicherheit seyn. Niemand kann etwas dabei zu befürchten haben, wenn es heller in den Köpfen der Menschen wird, — als diejenigen, deren Interesse es ist, daß es dunkel darin sey und bleibe; und auf die Sicherheit dieser letzern wird doch wohl bei Beantwortung der Frage keine Rücksicht genommen werden sollen? Wahrlich, wir können ihretwegen ganz ruhig seyn; sie werden schon selbst für ihre Sicherheit sorgen. Sie werden auch künftig, wie bisher, ihr Möglichses thun, alle Deffnungen, Fenster und Nitzen, wodurch Licht in die Welt kommen kann, zu verbauen, zu vernageln und zu verstopfen; werden nicht ermangeln, und Andern, die wir und zu unserm und andere Leute nothbürstigem Gebrauch

mit etwas Licht verfeben, die Laternen zu gerichlagen, fobalb fie bie Starfern find, und, wo fie bas nicht find, alle nur erfinnlichen Mittel anwenden, die Auftlarung wenigstens in ein bofes Befdrei ju bringen. 3ch bente nicht gern Arges pon meinem Rebenmenschen; aber ich muß gefteben, wo die Siderheit der Aufflarungemittel einem Frager fo febr am Bergen liegt, ba fonnte mir feine Lauterfeit wider Billen verbachtig werben. Gollte er etwa meinen, es gebe refpectable Dinge, bie feine Beleuchtung aushalten fonnen? Rein, fo übel wollen mir von feinem Berftande nicht denten! Aber er wird vielleicht fagen: "Es gebe Falle, wo gu viel Licht fcablich fen, mo man es nur mit Bebutfamfeit und ftufenweife einfallen laffen burfe." Gut! nun fann bieg mit ber Aufflarung, die burch Unterscheidung bes Wahren und Ral: ichen bewirft wird, in Deutschland wenigstens der Kall nicht fenn; benn fo frodblind ift unfere Ration nicht, baß fie wie eine Perfon, die am fcmargen Staar operirt worden ift, bebandelt werden muffe. Es mare Spott und Schande, wenn wir, nachdem mir ichon breihundert Jahre lang nach und nach einen gemiffen Grab von Licht gewohnt worden find, nicht endlich einmal im Stande fenn follten, hellen Sonnen= fcein ertragen ju tonnen. Es greift fich mit Sanden, daß bas blofe Ausflüchte ber lieben Leute find, die ihre eigenen Urfachen haben, marum es nicht hell um fie fenn foll.

# "Wer ift berechtigt, die Menfcheit aufzuklaren?"

Ber es fann! - "Aber wer tann es?" - 3ch antworte mit einer Gegenfrage, mer tann es nicht? Dun. mein herr? ba fteben wir und feben einander an? Mlfo. weil fein Drafel ba ift, bas in zweifelhaften Rallen ben Mudforuch thun tonnte (und wenn eines ba mare, mas balfe es und ohne ein zweites Orafel, bas und bas erfte erflarte?), und weil tein menfcliches Tribunal berechtigt ift. fic einer Enticeibung anzumaßen, moburd es von feiner Billfur abbinge, und fo viel ober wenig Licht aufommen au laffen, ale ibm beliebte: fo wird es boch mobl babei bleiben muffen, bag Jebermann - von Gofrates ober Rant bis gum obscurften aller übernaturlich erleuchteten Schneiber und Schufter, ohne Mudnahme, berechtigt ift, bie Menschheit aufautlaren, wie er fann, fobalb ibn fein auter ober bofer Beift bagu treibt. Dan mag nun bie Sache betrachten, von welcher Seite man will, fo wird fich finden, bag bie menfch: liche Gesellschaft bei biefer Kreiheit unenblichmal meniger gefährbet ift, als wenn bie Beleuchtung ber Ropfe und bes Thund und Laffens ber Menfchen als Monopol ober aus: ichliefliche Innungefache behandelt wird. Dur wollte ich allenfalle rathen, ne quid Respublica detrimenti capiat eine booft uniculdige Ginidranfung babei ju verfugen; und biefe mare: bas febr weife Strafgefes ber alten Raifer bes erften und zweiten Sabrbunberte gegen bie beimlichen Conventitel und gebeimen Berbruderungen ju erneuern und bemaufolge Allen, bie nicht berufen finb, auf Cangeln und Rathebern ju lehren, fein anderes Mittel jur beliebigen

Auftlärung ber Menscheit zu gestatten, als die Buchbruderproffe. Ein Narr, ber in einem Conventitel Unfinn predigt, tann in der burgerlichen Gefellschaft Unheil anrichten; ein Buch hingegen, was auch sein Inhalt seyn mag, tann heut zu Tage keinen Schaden thun, der entweder der Mede werth ware oder nicht gar bald zehnfältig oder hundertfältig durch Andere vergütet würde.

6.

"An welchen Solgen erhennt man die Wahrheit der Aufklarung?"

Untwort: wenn es im Gangen beller wird; wenn bie Anzahl ber bentenden, forschenden, lichtbegierigen Leute überbaupt und befonders in der Claffe von Menfchen, die bei ber Richtaufflarung am meiften ju gewinnen hat, immer großer, die Maffe ber Vorurtheile und Bahnbegriffe gufebende immer fleiner wird; wenn die Scham vor Unwiffenheit und Unvernunft, die Begierde nach nublichen und ebeln Renntniffen, und befondere, wenn der Refvect vor der menfchlichen Ratur und ihren Rechten unter allen Standen unvermerft junimmt, und (mas gang gewiß eines ber unzweidentigften Rennzeichen ift) wenn alle Meffen einige Frachtwagen voll Brochuren gegen die Aufflarung in Leipzig ein = und ausgeführt werden. Denn die figurlichen Nachtvogel find in diefem Puntte gerade bas Biderfpiel ber eigentlichen: biefe werden erft bei Racht laut; jene hingegen fcreien am grellften, menn ihnen die Sonne in die Mugen flicht.

Sagt, hab' ich Recht? Das buntt euch von ber Sache, Berr Rachbar mit bem langen Ohr?

# Ueber die Mechte und Pflichten

ber

# Schriftfteller,

in Absicht ihrer Nachrichten und Urtheile über Nationen, Regierungen und andere öffentliche Gegenstände.

1785.

Bei ber großen Menge von Schriften, worin gereiste Leute (unter welche von Yoricks Classen sie auch gehören mögen) die auf ihren Reisen und Wanderungen gesammelten Bemerkungen und Nachrichten in Briefen an Freunde oder vielmehr an das Publicum zum Oruck befördern, und da die Begierde der leselustigen Welt nach Schriften dieser Art natürlicher Weise die Anzahl der reiselustigen Schriftseller und briefstellenden Wanderer täglich vermehrt, möchte wohl Manchen mit einem Maßstade gedient sen, an welchem sie die Befugnisse solcher Schriftsteller und die Grenzen ihrer Freiheit bei Bekanntmachung ihrer Bemerkungen, Nachrichten und Urtheile in allen vorkommenden Fällen mit Juverlässigkeit bestimmen können.

Diefer Mafftab icheint mir in der folgenden Reihe von

Bahrheiten enthalten zu feyn. 3ch gebe fie mit Buversicht für M

Ich gebe sie mit Zuversicht für Wahrheiten aus, weil ich nicht nur felbst von ihnen überzengt bin, fondern auch glaube, daß sie jedem nur mäßig aufgeräumten und einiges Nach- bentens fähigen Kopfe als Wahrheit einleuchten mussen.

I.

Freiheit ber Preffe ift Angelegenheit und Intereffe bes gangen Menichengeschlechts. Ihr haben wir bauptsächlich bie

gegenwärtige Stufe von Cultur und Erleuchtung, worauf der größere Theil der europäischen Böller steht, zu verdanken. Man raube und diese Freiheit, so wird das Licht, dessen wir und gegenwärtig erfreuen, bald wieder verschwinden; Unwissenheit wird bald wieder in Dummheit ausarten, und Dummheit und wieder dem Aberglauben und dem Despotismus preisgeben. Die Böller werden in die Barbarei der sinstern Jahrhunderte zurück sinsen; und wer sich dann erstähnen wird, Wahrheiten zu sagen, an deren Verheimlichung den Unterdrückern der Menscheit gelegen ist, wird ein Keher und Aufrührer heißen und als ein Verbrecher bestraft werden.

## II.

Freiheit der Presse ist nur darum ein Necht der Schriftsteller, weil sie ein Necht der Menscheit oder, wenn man will, ein Necht policirter Nationen ist; und sie ist blos darum ein Necht des Menschengeschlechts, weil die Menschen, als vernünstige Wesen, sein angelegeneres Interesse haben, als wahre Kenntnisse von Allem, was auf irgend eine Art geradezu oder seitwarts einen Einstuß auf ihren Bohlkand hat und zu Vermehrung ihrer Volltommenheit etwas beitragen fann.

### III.

Die Wissenschaften, welche fur ben menschlichen Verstand bas find, was das Licht für unsere Augen, tonnen und durfen also ohne offenbare Verletzung eines unleugbaren Menschenrechtes in teine andere Grenzen eingeschlossen werben, als diejenigen, welche und die Ratur felbft gefeht hat. Alles, was wir wiffen tonnen, das durfen wir auch wiffen.

#### IV.

Die nothigfte und nublichfte aller Wiffenschaften oder, noch genauer zu reden, diejenige, in welcher alle übrige einsgeschloffen find, ift die Wiffenschaft bes Menschen:

Der Menfcheit eignes Studium ift ber Menfch.

Sie ift eine Aufgabe, an beren vollständiger und reiner Auflösung man noch Jahrtausende arbeiten wird, ohne damit zu Stande gesommen zu seyn. Sie anzubauen, zu fördern, immer größere Fortschritte darin zu thun, ist der Gegenstand des Menschenstudiums; und wie könnte dieses auf andere Beise mit Erfolge getrieben werden, als indem man die Menschen, wie sie von jeher waren, und wie sie dermalen sind, nach allen ihren Beschaffenheiten, Berhältnissen und Umständen tennen zu lernen such?

## v.

Diese historische Kenntniß der vernünftigen Erdebewohner ist die Grundlage aller echt philosophischen Biffenschaft, welche die Natur und Bestimmung des Menschen, seine Rechte und seine Pflichten, die Ursachen seines Elendes und die Bedingungen seines Wohlstandes, die Mittel, jenes zu mindern und diesen zu befördern, kurz, das allgemeine Beste menschlichen Geschlechtes zum Gegenstande hat. Um heraus zu bringen, was dem Menschen möglich ist, nuß

man wiffen, mas er wirflich ift und wirflich geleiftet bat. Um feinen Buftand zu verbeffern und feinen Gebrechen abaubelfen, muß man erft wiffen, wo es ibm fehlt, und, woran es liegt, bag es nicht beffer um ibn ftebt. 3m Grunde ift alfo alle ecte Menidenfenntnig bistorifd. Die Geschichte ber Bolfer, nach ihrer ebemaligen und gegenwartigen Beichaffenbeit, in berjenigen Berbindung ber Thatfachen und Begebenbeiten, moraus man fieht, wie fie gusammen hangen, und wie die Wirfung ober ber Erfolg bes Ginen wieder bie Beranlaffung oder Urfache bes Andern wird - diefe Philoforbie ber Menschengeschichte ift nichts Unbered, als Darftellung beffen, mas fich mit ben Meniden augetragen und immerfort gutragt; Darftellung eines immer fortlaufenben Kactums, wozu man nicht anders gelangen tann, als indem man bie Augen aufmacht und fieht, und indem diejenigen, melde niebr Belegenheit als alle Undere gehabt baben, gu feben, mas gu feben ift, ihre Beobachtungen ben Undern mittheilen.

## VI.

Aus biefem Gesichtspuntte sind alle Beiträge zu beurtheilen, welche von verständigen und erfahrenen Mannern, von Seefahrern und Landfahrern, Reisigen und Fußgängern, Gelehrten und Ungelehrten (benn auch Ungelehrte tönnen den Geist der Beobachtung haben und sehen oft aus gesuntern Augen als Gelehrte von Prosession) zur Erd- und Böltertunde oder, mit einem Bort, zur Menschenntniß in größern oder fleinern Bruchstücken befannt gemacht worten sind. Aus diesem Gesichtspunkte erkennt man ihre Schägbarkeit und daß dem menschlichen Geschlecht überhaupt

und jedem Bolte, jedem einzelnen Staatstörper und jedem einzelnen Menschen insbesondere daran gelegen ist, daß solcher Beiträge recht viele in dem allgemeinen Magazine der menschlichen Kenntniffe niedergelegt werden.

#### VII.

Infonderheit ist jedem großen Bolle — und ganz vorzüglich dem unfrigen (dessen Staatskörper eine so sonderbare Gestalt hat und aus so mannigsaltigen und ungleichartigen Theilen mehr zufälliger Beise zusammen gewachsen, als planmäßig zusammen geseht ist), daran gelegen, seinen gegenwärtigen Zustand so genau als möglich zu kennen. Jeder noch so geringe Beitrag, der über die Beschaffenheit der Staatswirthschaft, Polizei, bürgerlichen und militärischen Verfassung, Meligion, Sitten, öffentlichen Erziehung, Wissenschaften und Künste, Gewerbe, Landwirthschaft u. s. w. in jedem Theile unseres gemeinsamen Vaterlandes und über die Stufe der Cultur, Ausstlätung, Humanissung, Freiheit, Thätigkeit und Emporstredung zum Bessen, die jeder derselben erreicht hat, einiges Licht verbreitet, jeder solche Beitrag ist schähder und verdient unsern Dank.

## VIII.

Die erste und wesentlichste Eigenschaft eines Schriftstellers, welcher einen Beitrag zur Menschen= und Böltertunde aus eigener Beobachtung liefert, ift: daß er den aufrichtigen Willen habe, die Wahrheit zu sagen, folglich teiner Leidenschaft, teiner vorgefaßten Meinung, teiner interessirten Privatabsicht wisentlich einigen Einfluß in seine Nachrichten und Bemerkungen erlaube. Seine erste Pflicht ift Wahrhaftigteit und Unparteilichkeit: und da wir zu Allem berechtigt
sind, was eine nothwendige Bedingung der Erfüllung unsrer
Pflicht ist; so ist auch, vermöge der Natur der Sache, Freimuthigkeit ein Recht, das teinem Schriftseller dieser Classe
streitig gemacht werden kann. Er muß die Wahrheit sagen
wollen und sagen durfen.

#### IX.

Diesemnach ist ein Schriftsteller volltommen berechtigt, von dem Bolte, über welches er und seine Beobachtungen mittheilt, Alles zu sagen, was er gesehen hat, Gutes und Boses, Ruhmliches und Tadelhaftes. Mit ungetreuen Gemälben, welche nur die schöne Seite darstellen und die sehlerhafte entweder ganz verdunkeln oder gar durch schmeichlerische Berschönerung verfälschen, ist der Welt nichts gedient.

## X.

Niemand tann sich beleidigt halten, wenn man ihn abschildert, wie er ist. Die Höflichteit, welche und verbietet,
einer Person in öffentlicher Gesellschaft ihre Fehler zu sagen,
ist teine Pflicht bes Schriftstellers, ber vom Menschen überhaupt oder von Nationen, Staaten und Gemeinheiten (wie
groß oder klein sie übrigens senn mögen) zu sprechen hat.
Eine Nation wurde etwas Unbilliges verlangen und sich
lächerlich vor der Welt machen, welche für ganz untadelig
und von allen Seiten volltommen gehalten seyn wollte; und
ganz untadelig mußte sie doch seyn, wenn ein verständiger
Beobachter gar nichts an ihr auszusesen hätte. Alles, was

OUR TON SERVED

แหน่งเกาะ Cathly ประการ

Compression of

in foldem Falle die Ehrerbietung gegen eine ganze Nation oder Gemeinheit fordert, ift, in anständigen Ausdruden, ohne Uebertreibung, Bitterfeit und Muthwillen von ihrer blinden Seite zu fprechen und vornehmlich seine Unparteilichfeit auch dadurch zu beweisen, daß man ihren Vorzügen und Allem, was an ihr zu rühmen ift, Gerechtigkeit widerfahren laffe.

#### XI.

Bu Erlangung einer richtigen Renntniß von Nationen und Beitaltern ift hauptfächlich vonnothen, daß man das Unterscheibende ober Charafteristische eines jeden Bolfes. welches mertwurdig genug ift, um die öffentliche Aufmertfamfeit an verdienen, fennen lerne. Diefes Charafteriftifche außert fich gewöhnlich eben fowohl, ja oft noch ftarter und auszeichnender, in Kehlern, als in Bollfommenbeiten. Oft find bie Rebler nur ein Hebermag von gewiffen Gigenichaften. die in gehörigem Dage febr löblich find, wie jum Beisviel gegiertes Befen ein Uebermag von Glegang ift. Richt felten find die Rebler an Nationen, eben fo wie an einzelnen Menichen, blod natürliche (wiewohl allezeit verbefferliche) Rolgen eben berjenigen Sinnegart, wodurch ein Bolf gu gewiffen Tugenden besonders aufgelegt ift, wie zum Beispiel die Nationaleitelfeit bes frangofischen Bolfes ein Kehler ift, den es nicht batte, wenn nicht bobes Chraefubl, Liebe gum Ruhm und lebhafte Theilnehmung an Nationalehre Sauptguge feines Charafters maren. Fehler biefer Urt bemerfen beißt nicht beleidigen, fondern einen Dant verdienenden Bint geben, wo und wie man in feiner Urt beffer und lobensmurbiger werben fann.

#### XII.

Ein unbefangener Beobachter, ben die Natur mit Scharffinn und Lebhaftigseit des Geistes ausgesteuert, und die Philosophie mit dem richtigen Maßstabe dessen, was loblich,
schön, anständig und schiestlich oder das Gegentheil ist, versehen hat, sieht überall, wo er hinsommt, die Menschen und
ihr Thun und Lassen, ihre Gewohnheiten und Eigenheiten,
Schiesheiten und Albernheiten in ihrem natürlichen Lichte;
und, ohne die mindeste Absicht, etwas lächerlich machen zu
wollen, sindet sich, daß man über das Lächerliche — lachen
oder lächeln muß. Wohl dem Volle, das nur lächerliche
Fehler hat!

### XIII.

Juweilen liegt ber vermeinte Tabel, worüber man sich unzeitig beslagt, blos in der Borstellungsart einer übermäßig reizdaren Selbstgefälligkeit. Als Zenophon seine zwei Gemälde von der spartanischen und athenischen Republik gegen einander stellte, schrieen die Athener, welche gewohnt waren, von ihren Sophisten und Lobrednern immer nur schmeichelhafte Dinge zu hören, über großes Unrecht; aber wir, die keinen Grund haben, weder Athenern noch Spartanern zu schmeicheln oder mehr Borliebe für die Einen als für die Andern zu haben, wir sinden, daß Zenophon den Athenern kein Unrecht that. Er sagt mit der ihm ganz eigenen Simplicität und Geradheit, was Jedermann, der nach Athen ging und mit seinen eigenen Augen sah, sehen mußte. Die Athener schrieen über Satire und Ironie, wo Zenophon weber an Satire noch Ironie gedacht hatte. Die Wahrheit

war, baf er fie blos in einen Spiegel ichquen lief. Gein Gemalbe ift bas Gemalbe einer jeben Republif, in welcher bas Bolf bie bochfte Gewalt hat; und alle bie befondern Buge, die nur auf die Athener zu paffen icheinen, find im Grunde bloge Modificationen, wovon ber nabere Grund in ibrer Lage und in ibren außern Umftanben zu finden mar. Ich tann die Verfaffung der Athener nicht loben, fagt Zenophon; aber, ba es ihnen einmal beliebt hat, fich eine folche Berfaffung zu geben, fo finde ich, baß fie febr inconfequent fenn mußten, wenn fie andere waren, ale fie find. tabelt bieß und bieß und bieß an ihnen und überlegt nicht. baß fie, ibre Staatsverfaffung vorausgefest, in Allem bem, wegwegen man fie tabelt, Recht haben. Gein Buch von ber athenischen Republit ift baber, wenn man will, eine Satire und eine Apologie ju gleicher Beit; in der That aber weber mehr noch weniger als eine bistorifde Darftellung beffen. mas die Athener in ihrer bemofratischen Epoche maren, in ein foldes Licht gestellt, bag man beutlich begreift, wie fie bas waren, und warum fie es waren, und warum es unmoalich war, bag fie andere batten fenn follen, folange fie nicht bie Quelle Alles beffen, mas an ihnen tabelhaft mar, ihre Berfaffung, anderten.

Eine eben so simple, eben so getreue und ungeschmeischelte Darstellung bessen, was in unserm gegenwärtigen Zeitmomente jeder besondere Staat, jede große oder kleine Haupts-Residenz und freie Reichsstadt in Deutschland wirklich ist, wie jene Xenophontische von Sparta und Athen, würde ihrem Berfasser zwar wahrscheinlich viel Verdruß und keine öffentsliche Danksagung im Namen Kaisers und Reichs zuziehen (wie ehedem Doctor Burnet für seine Whiggische Geschichte von England vom Obers und Unterhause des großbritannischen

Parlaments erhielt), aber er murbe eine folche Dankfagung wenigstens verdienen; denn es mare eine große Wohlthat, die er der Nation erwiese.

#### XIV.

Ber aus einem großen Staat in einen andern fommt. worin Verfaffung und Ginrichtung, Nationaldarafter und Nationalntten mit jenem fart abfteden, zum Beifriel aus einem militarischen in einen, ber feinen Boblstand bem Frieden und ben Runften bes Friedens zu banten bat, ber bringt eine Disposition mit fic, vorzüglich Alles bas ju bemerten, mas ben Unterschied amischen beiben ausmacht, weil bieß gerade bie Buge find, die ibm am ftartften auffallen. Daber fommt es benn gang naturlich, bag er ein Belieben baran findet, bas Charafteristische ber einen und ber andern Nation gegen einander ju ftellen und mit einander ju vergleichen - ein Verfahren, wodurch gemeiniglich beraus fommt, bag bas, worin die eine fich befonders hervor thut, gerade nicht die glangenofte Seite ber andern ift. Rein Bolt, jumal ein fleines, fann alle mogliche Borguge beifammen baben; es gibt fogar einige, bie einander ausschließen. 36 bin gewiß, daß ein Saufen ebler junger Mitburger und Cameraden des Alcibiades, ihrer Tapferfeit unbeschadet, gegen eben fo viele fpartanische Anasterbarte wie ein Trupp iconer herren, bie jum Cange geben, aussaben. Spartaner und Athener. Thebaner und Korinther (alte ober moberne) in einem Gemalbe gegen einander contraftiren zu laffen, ift immer eine febr unschuldige Sache, wiewohl die Ginen auf bie Andern mechfelsweis ein nicht immer vortheilhaftes Licht werfen.

## XV.

Bas von Nationen gefagt worben, gilt auch von Regen: ten und großen herren. August und Trajan, wenn man ihren Schmeichlern und Lobrednern glauben wollte, mußten feine Menfchen, fondern Gotter und Ideale aller Bollfom: menheiten gewefen fenn. Gben fo, wenn man ben Buchermachern in ihren Bueignungofdriften und ben Beitunge: ichreibern, wenn fie Todesfälle und Thronbesteigungen anrunbigen, und ben Leidenpredigern ober Standrednern. wenn fie aus bezahlter Pflicht jum lettenmale loben, unbeschränft glauben mußte; fo maren alle unsere Regenten. pom erften Monarchen in Europa bis anm fleinften aller Donaften im beiligen romifchen Reiche, lauter Auguste und Traiane. Bollte Gott! Aber mas ift - ift; und wie es überall in ber Belt ift, bas fieht, wer ein Daar gefunde Mugen bat, und, wer nicht feben fann, fuhlt's. Megenten, bie von ihrer Burde und von ihrem Amte bie gehörige Empfindung haben, verachten folche Schmeicheleien und miffen, bag, mer bas Berg bat, ihnen unangenehme Babrbeiten au fagen, es gewiß ehrlich mit ihnen meint. Der befte Furft ift ber, beffen größter Bunfch ift, ber befte Menfch unter feinem Bolfe ju fevn. Und gewiß, ein folder fann und wird es nicht übel finden, wenn man ihm mit Befcheiden= beit zu verfteben gibt, was bie Nachwelt ohne Schen heraus fagen wird, wenn es ju frat fur ihn fenn wird, Ruben bar: aus zu ziehen.

## XVI.

Go wie es teinen wiffenfchaftlichen Gegenstand gibt, ben man nicht unterfuchen, ja felbst teinen Glaubenspuntt,

ben die Vernunft nicht beleuchten durfte, um zu sehen, ob er glaubwurdig sey oder nicht: so gibt es auch teine historische und teine praktische Wahrheit, die man mit einem Interdict zu belegen oder für Contrebande zu erklären berechtigt wäre. Es ist widersinnig, Staatsgeheimnisse aus Dingen machen zu wollen, die aller Welt vor Augen liegen, oder übel zu nehmen, wenn Jemand der ganzen Welt sagt, was einige hunderttausend Menschen sehen, hören und fühlen.

#### XVII.

Ein Augenzeuge tann, ohne Schuld feines Billens, unrichtig feben. Ber einem Andern, ben er für glaubwürdig halt, etwas nachfagt, tann falfch berichtet worden fenn. Der aufmertfamfte und icharffinnigfte Beobachter ift, wie alle Menschen, ber Möglichfeit bes Irrthums unterworfen und fann einen wichtigen Umftand überfeben oder Manches nicht aus feinem mahren Befichtepunft ober in bem geborigften Lichte gefeben baben. Es ift alfo faum möglich, baß Schriften, worin Bolfer, Staaten, merfwurbige Menichen und Begebenheiten, Sitten der Beit und bergleichen hiftorifch geichildert werden, felbft bei bem reinften Borfage, Die Babrbeit au fagen, von allen Unrichtigfeiten ganglich frei fepn Much ift es möglich, daß Jemand aus Unerfahren= beit ober Beschränktheit feiner Ginsichten ober aus bunteln Borftellungen und Reigungen, die ohne fein Biffen auf feinen Willen wirfen (jum Beifpiel aus Borliebe fur fein eigenes Baterland), zuweilen unrichtig feben und urtheilen fann. Aber es ware widerfinnig, ben Schluß hieraus ju gieben, baß man alfo feine hiftorifche Schriften, feine Beitrage gur Bolfer : und Menschenkunde, feine Reisebeschreibungen und

teine Sammlungen folder Thatsachen, deren Publicität ber Welt nühlich ist oder werden tann, mehr befannt machen burfe. Alles, was daraus folgt, ist, daß ein Jeder, der die Sache besser zu wissen glaubt oder die Irrthumer eines Schriftstellers aufzudecken und zu berichtigen im Stande ist, nicht nur volle Besugniß, sondern sogar eine Art von Pflicht auf sich hat, der Welt damit zu dienen.

## Das Beheimniß

des

# Rosmopoliten:Ordens.

1788.

### Ginleitung.

Es werden ungefähr vierzehn Jahre senn, daß der Geschichtschreiber der Abderiten bei Gelegenheit einer unvermutheten Zusammentunft des Hippotrates und Demofritus die erste Nachricht von einer unssichtbaren Gesellschaft gab, welche bereits einige Jahrtausende unter dem Namen der Rosmopoliten eristiren und, seinem Borgeben nach, große Borzüge vor allen anderen geheimen Gesellschaften und einen wichtigern und dauerhaftern Einsluß in die Dinge dieser Welt haben sollte, als irgend eine der letztern sich mit Grunde zuschreiben könne.

Das Wenige, was dem befagten Geschichtschreiber blos zufälliger Weise und im Vorbeigehen von diesem bisher unbefannten geheimen Orden entfallen war, erregte eine allgemeine Ausmerksamkeit, in deren Ursachen wir hier nicht einzubringen begehren. Genug, je rathfelhafter die Sache den meisten Lesern vorkam, je begieriger wurden sie, mehr von diesem Geheimnisse zu erfahren.

Diese Neugier mußte natürlicher Weise nicht wenig zunehmen, da bald hernach ein berühmter Mann desselben Jahrzehends in den dringenden Ermahnungen, die er schnell hinter einander an alle Stände und Classen der Nation ergehen ließ, um zu Ausführung eines der ganzen Welt unendlich wichtigen Instituts die geringe Summe von breißigtausend Thalern zusammen zu schießen, sich auch namentlich und mit ganz befonderm Nachbruck und Vertrauen an die Rosmopoliten mandte und dadurch das Dasen dieser geheimen Gesellschaft (welches vorher noch von einigen Ungläubigen bezweifelt worden war) außer allen Widerspruch zu seßen schien.

In Rurgem erfolgte nun, was die Rosmopoliten voraus gefeben batten. Da ibre Unfichtbarfeit nothwendig aus ber Ratur ber Cache folgt: ba überdieß feiner von ihnen ein Mitalied irgend einer andern gebeimen Befellichaft fenn fann. meil er von bem Augenblick an, ba er fich zu einem folden Schritt entichloffe, aufborte, ein Rosmopolit zu fepn; und alfo, alles Koridens und leifen Antlopfens ungeachtet, bie wirklichen Glieber biefes Orbens Allen, bie nicht ihres Gleiden maren, verborgen blieben: fo glaubten gemiffe Leute, die um diefe Beit mit febr weit ansfebenden Entwurfen fcmanger gingen, ein Großes ju Befdleunigung berfelben ju thun und fich bei manchen einen besto leichtern Gingang zu verfcaffen, wenn fie fich eines Damens, an welchen mehrere Jahre lang niemand Unfpruch ju machen ichien, als einer gleichsam verlaffenen Sache bemächtigten und fich, fo oft es ibren Ablichten guträglich mar, mit bem Rosmopoliten = ober Beltburgertitel fomudten, um die Meinung von fich ju erweden, ale ob fie wirflich und ausschließlich im Befige bes Bebeimniffes waren, wovon ber Berfaffer der Abberitenge= schichte in einem fo rathselhaften Tone gesprochen batte.

Db sie hierin blos als feine weltlinge Speculanten gu Werte gegangen, ober ob sie vielleicht in Allem biefem ehrlich ju seyn geglaubt und, felbst von ber größten aller Zaubrerinnen getäuscht, sich wirklich eingebildet haben mögen, etwas gu fepn, was sie nicht waren, laffen wir babin gestellt. Das

Lettere könnte um so eher zu glauben fenn, ba fie, indem sie sich ben Begriff eines Weltburgers zu entwickeln suchten, sehr leicht auf die vermeinte Entdeckung fallen konnten, daß die Erleuchtung ber Welt, wo nicht das einzige, doch wenigstens das vornehmste Mittel sen, wodurch die Kosmopoliten den ihnen zugeschriebenen großen Einfluß in die sublunarischen Dinge bewirkten.

Da ber Erfolg, ungeachtet ber glanzenden Musfichten, die ben Menachmen ber Koomopoliten nichts Geringeres als bas Imperium orbis zu verheißen ichienen, ihren fanguini= ichen hoffnungen nicht beffer entsprach, als es jene (obne ibre Reinde au fenn ober nur einen Finger gegen fie gu rübren) voraus gesehen batten; fo mare es ohne allen DuBen, und beutlicher über biefen Bergang zu erflaren. Alber bieß glauben mir boch bingu feben zu muffen: bag man fich mächtig betrogen finden murbe, wenn man fich ichmeicheln wollte, mit irgend einem andern Lofungeworte - sum Beifpiel mit Aufflarung (bas ohnehin ber verungludten Erleuch: tung ju fpuonom ift, um fich ein viel befferes Schickfal ju versprechen), jemals gludlicher zu fenn. Denn die mabren Rosmopoliten fonnen und werben es nicht langer gugeben. daß gebeime Befellichaften, bie in ihrer gangen innern Berfassung und in der Art und Beife, wie sie fich um bas menfoliche Gefdlecht verbient machen wollen, fo gang bas Gegentheil von ihnen find, fich entweder ihres Ramens an= maßen ober, unter welchem andern Ramen es fenn moge, bie Meinung von fich erweden, als ob die Rosmopoliten mit ihnen einerlei 3wed und Mittel batten und jemale, es fen burch ben Beitritt einzelner Verfonen aus ihrem Mittel ober burch eine allgemeine Vereinigung, gemeine Sache mit ihnen ju machen fabig maren. Id to alle intitte

Das fürzeste und meines Erachtens auch das edelste Mittel, diesen Zweck zu erreichen und den Gautelspielen aller gegenwärtigen und fünstigen Pseudo-Kosmopoliten ein Ende zu machen (es wäre denn, daß die Welt schlechterdings mit sehenden Augen betrogen seyn wollte), ist unstreitig der Entschluß, den ich — mit vorausgesester unausbleiblicher Genehmigung und im Namen des ganzen Ordens — gefaßt habe, das, was disher das Geheimniß desselben war, ohne alle Zurückhaltung so aufrichtig und deutlich befannt zu machen, daß es auch dem einfältigsten Menschenlinde in Jusunst unmöglich seyn soll, echte und unechte Kosmopoliten jemals mit einander zu verwechseln.

Die Beit ift endlich gefommen, wo nichts Butes bas Licht zu ichenen Urfache bat; wenigstens ift fie fur unfer Baterland gefommen. Es gibt, Dant fen bem Simmel! feine Meronen und Domitiane unter und, vor benen gute Meniden fic verbergen mußten. Benn auch in vielen Begenden die Rechte ber Vernunft burch alte Vorurtheile noch geschmälert und angefochten werden; fo ift boch feine Babrbeit, die fich nicht irgendwo in Germanien mit aufgedeckten Ungefichte zeigen durfte. Der freie Beift ber Untersuchung bat in dem glücklichsten Beitalter der Griechen (von welchen alle Aufflarung ausgegangen ift) mitten in Athen nie un= beschränkter wirten durfen als in unsern Tagen; und felbft jeder Migbrauch der Vernunft in speculativen Dingen hat (wie billig) feine andere Ahndung als die Buchtruthe der Rritif zu ichenen. Und ift nicht die außerordentliche Dul= bung, welche man gebeimen Berbindungen, die in feinem mobl policirten Staate geduldet zu werden hoffen burften, widerfahren ließ, ift nicht diefe Onldung felbft der auffallendfte Beweis, wie gang unnöthig es ift, irgend einen loblichen 3wed burch verborgene Bege und geheimnisvolle Mittel er-

Die Kosmopoliten können durch die Bekanntmachung ihres Geheimnisses in den Augen aller verständigen und guten Menschen nur gewinnen. — Es ist nicht das Geringste weder in ihrer Verfassung noch in ihrem Zwede noch in ihren Mitteln, das sich hinter allegorische Schleier und in hieroglophische Ounselheit verbergen mußte. Sie durfen der Welt zeigen, wer sie sind, und was sie im Schilde führen. — Ihr geheime Orden alle, wollt ihr und von der Nechtmäßigkeit eurer Versfassungen, von der Lauterkeit eurer Absichten, von der Unsschuld eurer Mittel überzeugen — so gehet hin und thut dessaleichen!

A Table of the state of the sta

#### Das Beheimniß ber Assmopoliten.

I.

Bor allen Dingen muffen wir und, um auch dem Schatten eines Migverstandes auszuweichen, ertlaren, in welchem Sinne die Rosmopoliten eine Art von geheimer Gefellschaft ausmachen.

Sie haben nämlich mit allen andern menschlichen Gesellschaften gemein, daß sie unter einerlei Gesetzen auf einen 3wed durch ähnliche und zusammen stimmende Mittel arbeiten. Sie unterscheiben sich hingegen von allen andern theils durch die Größe und Volltommenheit ihres 3wede, theils durch die Lauterseit ihrer Grundsätze und Gesinnungen, theils durch die immer zwedmäßige Güte und reine Jusammenstimmung ihrer Arbeiten und Bestrebungen.

Eine geheime Gefellschaft aber tonnen fie genannt werben, insofern basjenige, was fie zu Kosmopoliten macht, ben Augen bes großen haufens von jeher verborgen geblieben und vermöge feiner Natur so beschaffen ift, daß selbst nach gegenwärtiger gänzlicher Aufbedung ihres Geheimnisses Mancher, wiewohl ohne unsere Schuld, wenig mehr bavon begreifen wird als vorber.

Man fieht bereits aus biefem einzigen Merkmale, wie wefentlich fie von allen andern, fowohl öffentlichen als

geheimen Gefellfcaften, Setarien, Orden und Berbruderungen verschieden find.

Andere geheime Orden sind nur darum geheim, weil sie es sevn wollen. Es hangt blos von ihnen ab, so hört ihr vorgebliches Geheimniß auf, ein Geheimniß zu sevn, und die ganze Welt weiß so viel oder wenig davon als sie selbst; kurz, um Einer von ihnen zu sevn, braucht man nur von ihnen aufgenommen und in ihren Mysterien unterrichtet zu werden.

Mit den Kosmopoliten verhält es sich gerade umgelehrt. Man wird kein Kosmopolit durch Aufnahme und Unterricht; sondern man besindet sich in ihrer Gesellschaft, weil man ein Kosmopolit ist. Man wird dazu geboren, und der hinzukommende Unterricht trägt nicht mehr dazu bei, als Nahrung und Bewegung zum Wachsthum und zur Ausbildung eines thierischen Körpers beiträgt, ohne ihn darum zu etwas Anderm machen zu können, als wozu ihm die Natur selbst die substantielle Form und innere Anlage gegeben hat.

#### II.

Die Kosmopoliten sind nicht nur durch teinen Eid au Beobachtung eines unverbrüchlichen Geheimnisses gegen Alle, die nicht au ihrem Orden gehören, verbunden: fondern sie behaupten sogar, daß teine Privatgesellschaft ohne ausdrückliche Erlaubnis des Staats, in welchem sie lebt, berechtigt seyn könne, ihren Gliedern einen solchen Eid aufzulegen; und sie erklären dergleichen geheime eibliche Berbindungen für unzulässig, wie unschuldig auch ihre ursprüngliche Absicht und Berfassung seyn möchte. Es ist augenscheinlich, sagen sie, daß eine eigenmächtige und von der höchsten Gewalt

nicht mit völliger Kenntniß ber Cache autorifirte eibliche Berbindung eine Art von Bufammenverfdwörung ift und einen Staat im Staat bervorbringt, ber bem lettern auf vielerlei Art gefährlich und nachtheilig werden fann; jumal. menn es blos in ber Willfur ber Bufammenverichwornen fieht, die Angabl ihrer Glieder auf fo viele Taufende und Sunderttaufende zu erftreden, als ihnen beliebt. Richts als Die polliafte Gewißbeit, bag bas gemeine Befen burch fein anbered Mittel von feinem ganglichen Berberben gerettet merden tonnte, tann jemals eine folche gebeime Confodera= tion rechtfertigen; benn ordentlicher Beife ift in feinem Staate Jemanden verwehrt, fo viel Gutes ju thun, als er fann und will, infofern er nur in ben Grengen bleibt, die ibm die Verfaffung und die öffentliche Ordnung und Rube vorschreiben. Und, gesett auch, biefe Ginschränfung ware in einigen Staaten ober ju gewiffen Beiten fo enge, bag mander wohl gefinnte Mann nicht Alles thun fonnte, wozu er einen Beruf in fich fühlt, fo foll und muß er fich in bem Gebanten berubigen, bag er ale Menich zu nichts verbunden ift, mas er nicht obne Berlegung feiner burgerlichen Oflichten unternehmen fonnte.

Die Versicherung, die eine folche zusammen verschworne geheime Gesellschaft von sich gibt, daß weder ihre Verfassung noch ihre Arbeiten dem Staate, der Religion, noch den Sitten nachtheilig sev, geseht auch, sie sev volltommen aufrichtig, fann ihre Conföderation nicht unschuldiger noch rechtmäßiger machen; denn wer ist und Burge dafür, daß sie nicht dereinst werden, was sie jeht nicht sind? Ueberdieß sind die Begriffe und Urtheile einzelner Menschen von so zusammengesehten und äußerst verwickelten Gegenständen viel zu verschieden und unzuverlässig, als daß man es in einer Sache

wobei die Ruhe bes Staats betroffen ift, darauf ankommen laffen konnte, ob diejenigen, die eine folde Gefellschaft leiten, immer richtig ober unrichtig urtheilen und nicht vielleicht Religion und Staat durch eben die Mittel, wodurch sie ihnen nühlich zu sepn wähnen, gegen ihre Meinung untergraben konnten.

Am allerwenigsten aber (fagen bie Kosmopoliten) fonnen sich solche zum Geheimniß verschworne Gesellschaften mit
bem Beispiele ber alten ägyptischen, eleusinischen und anderer
Mysterien dieser Art rechtsertigen, mit welchen sie sich eine Aehnlichseit zu geben suchen, die keinem Sachkundigen den
zwischen ihnen obwaltenden wesentlichen Unterschied verbergen
kann; denn jene Mysterien waren von den Gesetzgebern selbst
angeordnet, machten einen Theil der politisch-religiösen Berfassung aus und standen unmittelbar unter der Oberaussicht
bes Staats. Sobald die geheimen Orden sich gleicher Borzüge werden rühmen können, wird ihnen Niemand ihre Rechtmäßigteit streitig machen.

Das Erste also, worin sich die Kosmopoliten von allen geheimen Orden und Hetarien unterscheiden, ist, daß sie weder ein Geheimniß zu verbergen haben, noch aus ihren Grundsfähen und Besinnungen eines machen. Die ganze Welt darf wissen, wie sie benten, was sie unternehmen, und welche Wege sie gehen. Sie lächeln über die Affectation, symbolische Bücher und Hieroglyphen aus der Kindheit der Welt herüber zu holen, um Wahrheiten, die Jedermann in der Schule schon gelernt hat, darein zu vermummen. Was für Weisheit, sagen sie, kann man sich von Männern versprechen, die mit der seierlichsten Miene von der Welt — Puppen ans und austleiden, blinde Kuh spielen und Nadeln verstecken? Oder was für männliche Geschäfte können das sevn, die man durch

einen Schein von Rudfall in die erfte Kindheit der Aufmertfamteit der Verftändigen entziehen will?

#### III.

Die Kosmopoliten führen den Namen der Weltbürger in der eigentlichsten und eminentesten Bedeutung. Denn sie betrachten alle Voller des Erdbodens als eben so viele Zweige einer einzigen Familie und das Universum als einen Staat, worin sie mit unzähligen andern vernünftigen Wesen Bürger sind, um unter allgemeinen Naturgesetzen die Vollsommenheit des Ganzen zu befördern, indem jedes nach seiner besondern Art und Weise für seinen eigenen Wohlstand geschäftig ist.

Sie find gleich weit von ben beiben Ertremen entfernt, bem Menfchen entweder die erfte Rolle im Beltall ju geben oder fein Dafenn fur ein unbedeutendes Spiel des Bufalls, einen Traum ohne 3wed, Ginn und Busammenbang angu-Ohne fich ber unmöglichen Bestimmung bes eigent= lichen Ranges, ben er in ber unendlichen Stadt Gottes einnimmt, angumagen - ohne (was eben fo unmöglich ift) erforschen zu wollen, mas er mar, ehe er in feinen bermaligen Wirfungefreis gefest wurde, ober mas er fenn wird, wenn er aufbort zu fenn, mas er ift - überzeugt fie ber Borgug der Bernunft (die den Menschen über alle feine Mitbewohner diefes Connenstaubs im Universum, ber für und eine Belt ift, fo boch erhebt), bag ber Menfch, feiner icheinbaren Rleinbeit ungeachtet, nicht blod ale organifirter und belebter Stoff ein blindes Berfgeng fremder Rrafte, fondern als benfendes und wollendes Wefen felbst eine wirfende Rraft ift und, auf biefe zweifache Art in ben allgemeinen Plan bes Bangen

verflochten, eine viel größere Rolle spielt, als er felbst zu übersehen fähig ist.

#### IV.

Aus biefer Ueberzeugung entspringt für die Rosmopoliten ein doppelter Grundfag, der fie durch ihr ganges Leben leitet.

Der erste ist: Alle Bestimmungen und Folgen ihres Dasepns, die nicht von ihrem Willen abhangen, alles anscheinende Bose, das sie entweder nicht voraussehen können oder, wenn sie es auch sahen, als natürliche Folge nothwendiger Collisionen oder Dissonanzen nicht vermeiden konnten, kurz, Alles, was sie, insofern sie blose Wertzenge der Natur sind, unfreiwillig wirken oder leiden mussen, für etwas anzusehen, wofür sie sich selbst oder Andern eben so wenig verantwortlich sind, als für die Wirkungen der Gesetz des Stoßes, der Schwere oder irgend ein anderes Gesetz der Natur, dessen Wirkung nothwendig und unaussaltbar ist.

Der andere ift: Alle ihre Aufmerkfamteit so viel möglich auf bas zu richten, was von ihrem eigenen Berstand und Willen abhängt, was sie gut oder übel, besser oder schlechter machen können; in allen Dingen dieser Art, selbst in Kleinigteiten, sich die möglichste Bollkommenheit zum Ziel zu setzen und hierin mit einer desto größern Strenge gegen sich selbst zu verfahren, je mehr Nachsicht Einer vom Andern sich versprechen könnte.

Die Natur (fagen fie) hat einem jeden Menfchen bie befondere Unlage zu bem, was er fenn foll, gegeben, und der Zusammenhang der Dinge fest ihn in Umftande, die der Entwicklung derfelben mehr oder weniger gunftig find; aber ihre Ausbildung und Vollendung hat sie ihm selbst anvertraut. Ihm kommt es zu, was die Natur mangelhaft gelassen oder gar gesehlt hat, zu verbessern und seine Anlagen zu Kunstefertigkeiten zu erheben; es ist sein eigenes Interesse, und er kann kein angelegeneres Geschäft haben, als das Bestreben, der Wolltommenheit in seiner Art, die in gewissem Sinne keine Grenzen hat, so nahe zu kommen als möglich. Da der Plan seines Lebens nicht von ihm allein abhängt; da er zu jedem Gebrauche, den der oberste Regierer der Welt von ihm machen will, bereit seyn soll: so ist seine erste und höchste Psticht, sich die möglichste Tauglichkeit zu erwerben.

Ein hoher Grad diefer Tauglichkeit, infofern er von Uebung, Fleiß, Anstrengung und Beharrung und also von unferem eigenen Willen abhängt, ift, was die Kosmopoliten Tugend nennen, und das Ideal derfelben der Maßstab, wo-

nach fie ben Werth einzelner Versonen bestimmen.

Aus dem bisher Gefagten ergibt sich der Unterschied zwischen Weltbewohnern und Weltburgern. Die erstere Benennung kommt nicht nur allen Menschen, sondern selbst der ganzen Leiter der unter ihm herab steigenden Thiere zu; aber ein Bürger der Welt in der engern und edlern Bedeutung dieses Wortes kann nur berjenige heißen, den seine herrschenden Grundsähe und Gesinnungen durch ihre reine Zusammenstimmung mit der Natur tauglich machen, in seinem angewiesenen Kreise zum Besten der großen Stadt Gottes mitzuwirken. Nur der gute Bürger verdient diesen Namen vorzugsweise.

V.

Die Rosmopoliten haben und erkennen als folche keine andere Obere, als die Nothwendigkeit und bas Naturgefet

ober — was im Grunde eben dasfelbe fagt — als das unerforschliche ewige Urwefen, welches der Anfang und das Ende aller Dinge ift.

Es wurde ein sehr unbedeutendes Bortspiel seyn, wenn man darum auch von ihnen sagen wollte, daß sie unbefannte Obere hatten. Wie verborgen und unzugangbar und auch der höchste Regierer des Beltalls ist, so wissen wir doch genug von seiner Regierung, um unbeschränktes Vertrauen zu ihr zu sassen, und genug von seinen Gesehen, b. i. von dem, was in der intellectuellen und moralischen Welt, Ordnung, Uebereinstimmung und fortschreitende Bollsommenheit hervorbringt, um unsern Willen und unsere Wirssamseit, insofern sie von unserem Willen abhängt, denselben gleichförmig zu machen.

Außer diefer Subordination berricht unter allen Rosmopoliten eine fo vollfommene Gleichheit, als mit ihrer indivibuellen Berfchiedenheit nur immer befteben fann. Ihre Boll: macht und Inftruction erhalten fie aus ben Sanden ber Natur. Es gibt feine andere Grabe unter ihnen, als die Stufen ibrer Tauglichfeit und innern moralischen Gute. Und ba fie feinen besondern geheimen Plan haben, in feiner geheimen Berbindung zu Bearbeitung weit aussehender Absichten fteben, feinen erloschenen Orden von den Tobten ju erwecken, feine Rirdenvereinigungen zu Stande zu bringen fuchen und nichts weniger im Schilde fuhren, als die Welt nach ihrem Ginne reformiren und vermittelft einer fünftlich ausgebachten Daschinerie, die eine unaufhörliche Auflicht und Nachhulfe erforbert, nach jefuitischer Urt und Runft regieren zu wollen: fura, ba fie feinen Staat im Staate vorstellen und von feinem gemeinschaftlichen Ordensintereffe wiffen, welches mit bem Jutereffe ber burgerlichen ober firchlichen Gefellichaft in

Collifion tommen tonnte ober wohl gar in einer beständigen absichtlichen Opposition mit bemfelben ftande: fo ift flar, daß sie teiner befondern Constitution, feiner hochwürdigen Obern, teiner geheimen Canglei, feines Sacelmeisters und teiner gemeinschaftlichen Casse nothig haben.

#### VI.

Dieses Allen ungeachtet ist in buchstäblichem Verftande wahr, was an einem andern Orte schon vor vierzehn Jahren von ihnen gesagt wurde, nämlich: daß sie, troß aller Entsernung von Raum und Zeit, in der engsten Verbindung mit einander stehen, ohne Schiboleth oder abgeredete Zeichen einander bei der ersten Zusammenkunft erkennen und sogleich die besten und vertrantesten Freunde sind. Das ganze Geheimnis liegt in einer gewissen natürlichen Verwandtschaft und Sympathie, die sich im ganzen Universum zwischen sehr ähnlichen Wesen außert, und in dem geistigen Vande, womit Wahrheit, Gute und Lauterkeit des Herzens edle Menschen zusammen tettet. Ich kenne kein stärkeres: wenigstens bedürsen die Kosmopoliten kein anderes, um eine Gemeinheit auszumachen, die an Ordnung und Harmonie alle andere menschliche Gesellschaften übertrifft.

#### VII.

Aus dem bisher Gefagten erhellet schon von selbst, daß die Kosmopoliten über das, was der Zwed ihres Ordens sen, nie in die seltsame Verlegenheit gerathen können, worin man wohl eher andere ansehnliche und weltberühmte Gesellschaften gesehen hat. Nie werden sie allgemeine oder besondere Spnoden

ausschreiben muffen, um bas Bebeimniß ihres Bebeimniffes ausfindig ju machen und auf die Fragen: wer find wir? was wollen wir? wo fommen wir ber? und wo gielen wir bin? wenigstens fich felbft eine befriedigende Antwort geben gu fon-Es gibt in ihrem Mittel feine verschiedene Meinungen über ibren 3med, feine Parteien, die nicht etwa nur in Borstellungsarten verschieden, sondern fogar die Antipoden von einander find und, wiewohl fie außerlich ein Ganges auszumachen icheinen, innerlich in einem fo ichlimmen Berhaltniß mit einander fteben, daß ber 3med ber Ginen ift, bas Bert ber Andern zu gerftoren. Die Rosmovoliten, fo viele ihrer in der Welt verftreut leben, find alle gufammen, in der icharfften Bedeutung biefer Medensart, ein Berg und eine Geele: benn fie baben nur einen gemeinschaftlichen 3med, an weldem fie alle, ohne Beraufch, ohne bas flapperude Betofe eines fcwerfalligen Raberwerts, im Berborgenen, wiewohl von Rebermann gefeben, jeder nach bem Dage feiner Rrafte und Mittel und nach bem Standpunfte, worauf er gefest ift, rubia fortarbeiten.

Diefer Zweck ist an sich ber einsachste, unschuldigste und wohlthätigste, der sich benten läßt; denn er ist weder mehr noch weniger, als was in folgender Formel enthalten ist: "Die Summe der Uebel, welche die Menschheit drücken, so viel ihnen, ohne selbst Unheil anzurichten, möglich ist, zu vermindern und die Summe des Guten in der Welt nach ihrem besten Vermögen zu vermehren." Sie sind sich bewußt, daß sie in jedem Augenblicke ihres Lebens den reinen und festen Willen haben, sich zu diesem Zwecke zu verwenden, der, ihrer Ueberzeugung nach, der Zweck ihres Dasenns ist und mit dem großen und letten Zweck des ganzen Weltalls im reinsten Einstlange sieht. Sie können, als Menschen wie

Undere, im Besondern bes besten Mittels ober bes rechten Makes ober ber ichidlichften Beit verfehlen, wiewohl ihnen bieß unendlich feltener als Andern begegnet: aber ihr 3med ift immer ber einzig mabre; und ba eines ihrer Grundgefete ift, nichts Gutes burch gewaltsame ober binterliftige ober zweibeutige, geschweige icanbliche Mittel bewirfen zu wollen, fo ift es, wie gefagt, blod eine Rolge ber Schranten unferer Natur, wenn fie in befondern, oft febr verwickelten Rallen ibred ebeln 3wede verfchlen. Diefer Kall muß bei ihnen nothwendig um fo feltner fenn, ba fie im Urtbeilen von feinen Vorurtheilen und Babubegriffen, im Sandeln weder von Nebenabsichten noch Leibenschaften getäuscht und irre geführt Gie baben alfo ben Vorzug vor Anbern , bag nicht nur ibre Art an benten immer gefund, und ihr 3med immer lauter ift, fondern baß fie auch, fo viel es bas Loos ber Menicheit gulagt, ihren Grundfagen immer gemäß banbeln und baber immer ficher fepn tonnen, bas Gute wirflich ju thun, bas fie thun wollen.

#### VIII.

Unter welcher Staatsverfassung ein Kosmopolit leben mag — es sep nun, daß er hierin blos von der Nothwendigteit oder durch seine eigene Wahl bestimmt worden sep so lebt er immer als ein guter und ruhiger Bürger. Die Grundsaße und Gesinnungen, die ihn zum Weltbürger machen, sind auch die Grundlage seines Wohlwollens gegen die besondere staatsbürgerliche Gesellschaft, deren Mitglied er ist; aber sie sind es auch, was den Wirtungen dieses Wohlwollens Schranken sest.

Bas man in den alten griechischen Republiken und bei den stolzen Bürgern jener Stadt, die zur Herrschaft über die Welt gestiftet zu sewn glaubte, Baterlandsliebe nannte, ist eine mit den kosmopolitischen Grundbegriffen, Gesinnungen und Pflichten unverträgliche Leidenschaft. Kein Römer konnte ein Kosmopolit, kein Kosmopolit ein Nömer sewn. Der einzige Pomponius Atticus machte vielleicht eine Ausnahme. Aber er war auch in der That, nach seinem Beinamen, mehr Athener als Römer; und was konnte er in seinen Berhältnissen während des Sturms, der die aristokratische Demokratie in Rom umfürzte, Weiseres und Besserstun, als sich auf die Erfüllung seiner weltbürgerlichen Pflichten einzuschränken?

Der Kosmopolit befolgt alle Gefehe des Staats, worin er lebt, deren Weisheit, Gerechtigkeit und Gemeinnühigkeit offenkundig ift, als Weltburger und unterwirft fich den übrigen aus Nothwendigkeit. Er meint es wohl mit feiner Nation; aber er meint es eben so wohl mit allen andern und ift unfähig, den Wohlftand, den Ruhm und die Größe seines Vaterlandes auf absichtliche Uebervortheilung und Unterdrückung anderer Staaten gründen zu wollen.

Die Kosmopoliten lassen sich daher niemals in befondere Berbindungen ein, die mit der Ausübung dieser Gesinnungen unverträglich wären. Sie entziehen sich aller Theilnehmung an einer Staatsverwaltung, wobei ihnen die entgegengesehten Maximen als Grundregeln vorgeschrieben würden. Benn es daher in irgend einem Staate von nicht ganz unbeträchtlicher Größe etwas noch Selteneres geben tönnte, als einen Minister, der ein Kosmopolit wäre, so wär' es, wenn bieser Minister sich zehn Jahre lang hinter einander an seiner Stelle erhalten hätte.

#### IX.

Der Rosmopolit ift, vermoge feiner wefentlichften Drbenspflichten, immer ein rubiger Burger, auch wenn er mit bem gegenwärtigen Buftande bes gemeinen Befens nicht gufrieden fenn fann. Aber, wiewohl biefes Lettere (aus einem Mangel an objectiven Beweggrunben, woran er feine Schuld bat) zuweilen der Kall fenn muß; wiewohl er, mit dem beften Billen von ber Belt, Alles, mas gut ift, gut ju beifen, bie Magregeln und Sandlungen ber Borfteber bes Staats nicht immer befingen und beflatichen tann, ihre Schmachen, Untugenben, Schiefheiten, Miggriffe, Inconfequengen u. f. m. febr wohl fieht und febr ernftlich migbilligt; - turg, ob er gleich die Bebrechen der Staateverfaffung, Gefengebung, Polizei, Defonomie und ber gangen Staateverwaltung im Großen und Rleinen, auch vielleicht bie Mittel, biefen Bebrechen abzuhelfen, tennt und nichts eifriger wunicht, als ihnen abgeholfen zu feben; fo fann man boch ficher barauf rechnen, bag er niemale, meber aus eigennubigen noch patriotifden Beweggrunden, noch unter irgend einem andern Bormande, die öffentliche Rube ftoren und irgend eine Berbefferung burch grundgefehmidrige und gewaltsame Mittel gu bewirfen trachten werbe. Die bat ein Rosmopolit an einer Busammenverschworung, an einem Aufruhr, an Erregung eines Burgerfriegs, an einer gewaltfamen Revolution, an einem Konigemord absichtlichen Untheil gehabt, noch jemals biefe ober abnliche Mittel, bie Belt zu verbeffern, gebilligt, geschweige empfohlen und öffentlich ju rechtfertigen unternommen. Gin Timoleon, ber fein Baterland burch einen Brudermord in Freiheit feste, Brutus und Caffing, welche Cafarn ju einer Beit ermorbeten, ba fein moglichft langes

Leben eine Wohlthat für die Welt gewesen ware, Milton, der die Enthauptung Karls des Ersten öffentlich vertheidigte, Algernon Sidney, der gegen einen Tyrannen Alles für erlaubt hielt, waren republikanische Enthusiasten, keine Kosmovoliten.

Es fehlt zwar nicht an Beifvielen, bag auch biefe lettern gegen unerträgliche Migbrauche ber bochften Gewalt, gegen politischen und religiofen Despotismus, gegen erweislich un= gerechte und unvernünftige Befete, gegen eine unterbrudenbe Staatsverwaltung beillofer Minister und bergleichen in gewiffem Ginne Partei gemacht und gearbeitet haben; aber nur, folange es burch rechtmäßige Mittel gefcheben tonnte. In folden Rallen ift Biberftand fogar eine ihrer Orbend: pflichten; nur find ihnen bagu teine andere Baffen als bie Baffen ber Bernunft erlaubt. Diefe mogen fie mit fo viel Bis, Beredfamfeit, Scharffinn und Starte, ale fie nur immer in ihrer Gewalt haben, jum Beften ber guten Sache gebranchen und in diefer Art von Rrieg, vertheibigungs = und angriffsmeife, fo viel Berftand, Rlugheit, Standhaftigfeit, Freimutbigfeit und Bebarrlichfeit zeigen, ale nur immer moglich ift; wenn fie Alles gethan haben, fo baben fie weiter nichts als ihrer Rosmopolitenpflicht genug gethan.

Aber, sobald sie sehen, daß die brennenden Köpfe, die sich etwa an die Spige der Bessergesinnten und der Unterbrückten stellen, solche Wege einschlagen, die durch ihre natürlichen Folgen den Staat gewaltsam erschüttern mussen; sobald es darauf angelegt wird, die abgezielten Verbesserungen theurer, als sie vielleicht werth sind, mit dem häuslichen Glücke, dem Wohlstand und dem Leben von Tausenden und Hunderttausenden zu ersausen: dann ziehen sie sich zurück, arbeiten nun vielmehr, das im Staat angezündete Feuer zu

löfchen, als die Flamme noch mehr anzublafen und zu unterbalten; und wenn die Stimme der Vernunft, die in allen Dingen Mäßigung gebietet, nicht mehr gehört wird, steben sie lieber von allem Wirfen ab, che sie Gefahr laufen wollten, wider ihre Absicht Schaden zu thun, und werden nicht eher wieder thätig, dis die Zeit gefommen ist, nach einem bestern Plane wieder aufzubauen, was unter den wilden Vewegungen des sanatischen Parteigeistes und des wüthenden Kampfes der willfürlichen Macht, die, sich zu erhalten, mit der beleidigten Menscheit, die sich frei zu machen und zu rächen sucht, du Erummern gehen mußte.

#### X.

Man hat den Rosmopoliten dieses Betragen von jeher für Menschenfurcht, Aleinmuth, Mangel an Sifer für die gute Sache und eigennühigen Egoismus ausgedeutet; und in der That können Leute, die keine Rosmopoliten sind, aus Feigheit und Mangel an edeln Gefühlen sich eben so zu betragen scheinen, wie jene.

Aber es ift, nach einer alten und fehr mahren Bemertung, nicht immer einerlei, wenn Zwei basselbe thun; und wie (mit Hallern zu reden) ein Narr thöricht sagen kann, mas ein kluger Mann weislich sprach, so kann ein Mensch von kleiner Seele auf eine schlechte Art thun, was ein ebler Mensch auf seine Weise thut. Der Grund bes Betragens der Rosmopoliten in den vorbesagten källen ist ein Princip, das unter die ersten Grundgesetze ihres Ordens gehört, nämilich: "Daß in der moralischen Ordnung der Dinge (wie in der physischen) alle Bildung, alles Wachsthum, alle Fortschritte zur Bollkommenheit durch natürliche, sanste und von

Moment ju Moment unmerfliche Bewegung, Rabrung und Entwidlung veranstaltet und ju Stande gebracht merben muß." - Alle plobliche Storungen bes Gleichgewichts ber Rrafte, alle gewaltsame Mittel, um in furgerer Beit burch Sprunge zu bewirfen, was nach bem orbentlichen Gange ber Ratur nur in viel langerer Beit ermachfen fonnte, alle Birfungen, die fo heftig find, bag man bas Dag ber Kraft, bie au Bervorbringung ber Sache nothig und hinlanglich ift, nicht babei berechnen fann, fondern immer Gefahr läuft, meit mehr, als nothig ift, au thun - furz, alle tumultuarische Wirfungen der Leibenschaften nach ben Richtungen einseitiger Borftellungearten und übertriebener Forderungen, wenn fie auch am Ende etwas Gutes hervorbringen follten, gerftoren an aleicher Beit fo viel Gutes und richten, inbem fie großen llebeln fteuern wollen, felbft fo großes lebel an, bag nur ein Gott fabig ift gu enticheiben, ob bas Gute ober Bofe, bas auf diefe Urt gewirft wird, bas Uebergewicht babe.

Nach ben Grundbegriffen der Kosmopoliten ist daher der Gewinn, den die Menscheit durch heftige und gewaltsame Mittel, sich in einen bessern Justand zu sehen, erhält, mehr scheinbar als wirklich. Ihrer Ueberzengung nach verliert sie dadurch immer auf der einen Seite, was sie auf der andern gewinnt, und würde in längerer Zeit, mit unendlich weniger Ausopferungen, das nämliche Gute oder vielmehr ein weit größeres erhalten haben, wenn die Vernunft allein die Kräfte, die dazu angewendet wurden, geleitet hätte. Ja selbst diesen mehrern Auswand von Zeit sehen sie als keinen Verlust an, da vermöge der Natur der Dinge eine größere Vollkommenteit und Dauerhaftigkeit des Guten, das auf diesem natürzlichen Wege gewonnen wird, die unsehlbare Frucht desselzben ist.

Uebrigens ist die anscheinende Neutralität, welche von ben Kosmopoliten in den meisten Fällen, wo der Staat in Parteien zerfällt, beobachtet wird, nichts weniger als Gleichzültigkeit gegen die gute Sache; sondern gerade ihr erleuchteter und wohl geordneter Eiser für die gute Sache ist die Ursache, warum sie sich (zwei Fälle allein ausgenommen) für keine Partei erklären. Gewöhnlich liegt die gute Sache zwischen den Parteien, deren keine weder ganz Recht noch ganz Unrecht hat, mehr oder weniger in der Mitte; und die Kosmopoliten, deren Urtheil von keinen Leidenschaften verfälscht, von keinen Nebenabsichten irre geführt wird, finden bei aller ihrer anscheinenden Nuhe und Unthätigkeit tausend Gelegenheiten und Mittel, viel Böses zu verhindern und viel Gutes zu thun, die ihnen entgehen würden, wenn sie sich öffentlich und ausschließlich für eine Partei erklärten.

Ich tenne (vorberührter Magen) nur zwei Falle, mo bie Rosmopoliten fich mit einer Partei gegen eine andere vereinigen.

Der erste ist, wenn es moralisch gewiß ist, daß ihr öffentlicher Beitritt der guten Sache wirklich den Ausschlag geben wurde; der andere, wenn eine offenbar Unrecht leibende Partei in Gefahr ware, ohne ihren Beistand ganzlich unterdrückt zu werden, oder wenn eine Partei die andere mit einer die Menschlichkeit empörenden Grausamkeit behandelte. So konnte z. B. in den niederländischen Unruhen unter Philipp dem Zweiten und seinem teuslischen Wertzeuge, dem Herzog von Alba, kein Kosmopolit anders als Partei gegen diese Unmenschen nehmen. So wurde (als ein Beispiel des ersten Falles), wenn die kunstigen Repräsentanten der französischen Nation auf den guten Gedanken kämen, der willkürlichen Gewalt des Königs und seiner Minister

zwedmäßige und der Natur ihres Staates angemeffene Schranken zu fegen, tein Kosmopolit einen Augenblick anfteben tonnen, diese Partei, folange sie in den oben bezeicheneten Grenzen bliebe, aus allen seinen Kräften zu unterftugen.

#### XI.

Die Kosmopoliten bebaupten, es gebe nur eine Regierungsform, gegen welche gar nichts einzuwenden sep, und dieß ist, sagen sie, die Regierungsform der Vernunft. Sie bestände darin, wenn ein vernünstiges Volk von vernünstigen Vorgesehten nach vernünstigen Gesehen regiert würde. — Es braucht wohl kaum erinnert zu werden, daß das Wort vernünstig hier in seiner eigentlichen Bedeutung genommen wird, nicht in der, wo es die blose Fähigkeit, vernünstig zu werden, sondern in der, wo es die wirkliche Thätigkeit der Vernunft und die volle Ausübung der ihr zustehenden Herrsschaft über den thierischen Theil der menschlichen Natur bezeichnet.

Daß diese Regierungsform noch unter die Dinge gehöre, die zwar Jedermann in gewissen Augenblicken wunscht, die aber noch nie da gewesen sind, wird schwerlich irgend ein vernünstiger Mensch zu leugnen begehren. Aber, daß sie nicht nur möglich sep, sondern daß alle bürgerliche Gesellschaft, vermöge einer innern Nothwendigkeit, nach ihr strebe und — wie langsam auch immer der Fortschritt sepn mag — ihr mit der Zeit immer näher komme, ist ein Lieblingsgeses der Kosmopoliten, dessen Bahrheit auf keinem schwächern Grunde beruht, als auf dem großen, ihrer Meinung nach unumstößlichen moralischen Ariom: "Daß, vermöge einer unsehlbaren

Beranftaltung der Natur, das menfchliche Gefchlecht fich bem 3beal menfchlicher Bolltommenheit und baraus entspringenber Gludfeligteit immer nabere, ohne es jemals zu erreichen."

Ihrer Meinung nach sind alle bisher bekannte Regierungsformen eben so viele natürliche Stufen, auf welchen die menschliche Gesellschaft zur volltommensten, zur Regierung der Vernunft empor steigt. Eine jede derselben bildete sich anfangs auf eine blos natürliche Art gleichsam von selbst, war fast immer das Wert zufälliger Ursachen, momentaner Bedursnisse, persönlicher Vorzüge und Verdienste auf Seiten der Regenten, freiwilliger Juneigung oder Dantbarkeit auf Seiten des Volks. Jede war den besondern Umständen des letztern, der niedrigern oder höhern Stufe seiner Eultur, dem Hischen Beschaffenheit des Landes, der Nahrung und Lebensweise, dem National-Temperamente u. s. w. bald mehr bald weniger angemessen.

In jenen altesten Zeiten, die man mit Recht die Kindeheit der Welt nennt, wirkte die Vernunft meistens nur als Instinct. Die Menschen, noch Kinder an Ersahrung, sinnlich, lebhaft, leichtsinnig, unruhig und ungeduldig wie die Kinder, sorgten immer nur für den gegenwärtigen Augeneblick und sahen wenig mehr als Kinder — von der Zukunft, d. i. von den natürlichen, aber langsamen Folgen des Gegenwärtigen, voraus. Wenige unter den Völlern der ältern Zeiten wußten den Werth der Freiheit gehörig zu schäßen; noch wenigere wußten Freiheit mit bürgerlicher Ordnung und die Künste des Kriegs (der gewissermaßen der natürliche ustand roher Menschen ist) mit den Künsten des Friedens verbinden. Die Griechen wußten es, und durch sie —

beren Verdienste um die Menschheit nie genug erkannt werben fonnen — wurde Europa nach und nach, was es ist und vermuthlich immer bleiben wird, das wahre Vaterland der Künste und Wissenschaften, der Weltheil, worin die Eultur aufs Höchste gestiegen, und der, wiewohl der kleinste, fraft der unendlichen Obermacht, welche seine Vewohner durch die ungleich größere und immer fortschreitende Ausbildung aller menschlichen Naturfähigseiten über die übrigen Völler des Erdbodens erhalten, auf immer der herrschende geworden ist.

Mus befannten Urfachen erfolgte indeffen die eben fo befannte Wirfung, bag - bei bem ichnellften Fortidritte ber Cultur in einzelnen Runften und Wiffenschaften, die von der Erfindsamfeit, ber Betriebsamfeit, bem hartnädigen Rleiß und dem Wetteifer, den die Mitbewerbung bervorbringt, ab= bangen - die bochfte Runft aller Runfte, die fonigliche Runft, Wolfer durch Gesetgebung und Staatsverwaltung in einen glucklichen Buftand zu feben und barin zu erhalten, verhalt= nismäßig am weiteften gurud geblieben ift. Roch immer liegt ber größere und iconere Theil von Europa unter einem bie edelften Grafte ber Menschheit erftidenden Drude, bem ichweren Druck ber Ueberrefte ber barbarifden Verfaffung, ber Unwiffenheit und ber Errthumer eines roben und finftern Sabrtaufends. Doch find in einigen unfrer machtigften Reiche bie Rechte bes Throng nicht aus einander gefest, nicht ge= gen einander abgewogen und dem erften Grundgefes aller burgerlichen Gefellschaft gemäß bestimmt. Noch gibt es Staaten, wo nicht die allgemeine Vernunft, sondern der oft febr bloductige Verstand und der schwankende Bille eines Gin= gigen ober der Benigen, die fich feiner Autorität zu bemachtigen wiffen, die Quelle der Gefete ift. Roch wird bas, was man Juftigoffege nennt, in ben meiften Landern burch barbarische oder schlecht zusammen hangende und auf Zeit und Umstände übel passende Gesehe geschändet. Noch ist in vielen Staaten nichts ungewisser, als die Sicherheit des Eigenthums, der Ehre, der Freiheit und des Lebens der Bürger. — Und Alles dieß in Europa! in einem Jahrhundert, wo Kunst und Wissenschaft, Geschmack, Ausklärung und Verseinerung in verhältnißmäßig kurzer Zeit Stusen erstiegen haben, von deren Höhe man mit einer Art von Schwindel auf die vorigen Jahrhunderte herunter sieht!

Aber auch in biefen wichtigen und jum Glud ber Bolter fo mefentlichen Studen icheint fich (wenn und unfer Bertrauen nicht betrugt) ber gegenwärtige Buftand von Europa einer mobithatigen Revolution ju nabern; einer Revolution. bie nicht burd milbe Emporungen und Burgerfriege, fonbern burd rubige, unerschütterlich fandbafte Bebarrlichfeit bei einem pflichtmäßigen Biberftanb - nicht burch bas verderb= liche Mingen ber Leibenschaften mit Leibenschaften, ber Bewalt mit Bewalt, fondern burch bie fanfte, überzeugende und julest unwiderfiebliche Uebermacht ber Bernunft bemirft werden wird; furs, einer Revolution, die, ohne Europa mit Menidenblut zu überichwemmen und in Reuer und Rlammen au fegen, bas blofe wohlthatige Wert ber Belehrung ber Meniden über ihr mabres Intereffe, über ihre Rechte und Dflich= ten, über ben 3med ihred Dafenne und bie einzigen Mittel, moburch berfelbe ficher und unfehlbar erreicht werben fann. fenn wirb. - Bas zu biefem Ende im Laufe bes gegenwar= tigen Jahrhunderte ichon gefcheben, ift befannt: mas im Berben ift, wird vielleicht noch vor Berfluß besfelben ent= ichieben und von ben wichtigften Rolgen fevn; und man fann fic barauf verlaffen, bag bie Rosmovoliten bei Allem biefem feine mußige Bufchauer abgeben.

#### XII.

Es erhellet aus dem vorhin Gefagten, daß die Kosmopoliten die noch jeht bestehenden Regierungsformen, so zu sagen, als blose Gerüste zu Aufführung jenes ewig bestehenden Tempels der allgemeinen Glückseligteit betrachten, woran in gewissen Sinne alle vorgehende Jahrhunderte gearbeitet haben.

Aber Despotismus ift nach ihren Begriffen eine barbarifche Regierungsform, welche, um lange besteben ju fonnen. Umftande und Bedingungen vorausfest, bie bei ben aufgebellteren Rationen Europens nicht mehr bentbar find. Heberhaupt ift er diefem Welttheile, felbft in ben Beiten, bie ber Cultur und Aufflarung vorber gegangen, immer unbefannt gemefen. Jahrtaufende lang mar Freiheit das Glement fomobl feiner roben, ale feiner policirten und gebildeten Be-Alle Stifter ber beutigen europäischen Reiche maren Unführer freier Menschen; und wo findet fich (ein einziges nordisches ausgenommen) eine öffentliche Acte, wodurch in einem der übrigen das Bolf formlich und feierlich feinem Freiheiterecht entfagt batte? Rann nicht vielmehr im Gegentheil aus ber Geschichte beutlich bargethan werben, baf Alles. mas ber Thron in einigen Staaten über bie unlengbaren Mechte ber Ration gewonnen bat, entweder hinterliftig erschlichen ober gewaltsamer Beise usurpirt und erzwungen worden ift? Aber, fonnte man auch beweisen, bag unfere Borfahren jemals bumm genug gewesen waren, in ihre Unterbrudung einzuwilligen und es auf die blofe Willfur eines ober mehrerer Menichen antommen zu laffen, wie er ober fie über ihre Verfonen und ihr Eigenthum ichalten wollten; mas fonnte eine folde Thatfache im Bege bes Mechts ben

Anfprüchen ihrer Nachkommenschaft schaben? Gegen bie ewigen Gesche ber Bernunft, gegen bie wesentlichen Rechte ber Menscheit, gilt kein Berzicht, keine Berzichtung, keine Berzabsäumung ber Gelegenheit, sie geltend zu machen ober anzusprechen. Das Erste, was Meuschen, unter welcher Regierungsverfassung sie leben, zu fordern haben, und was ihnen nur ein erklärter Tyrann streitig machen könnte, ist, "Mensschen zu seyn," — und Menschen können sie nicht seyn, wenn sie Sklaven sind.

Die Anwendung diefer großen Grundwahrheit, die auch ber ichamlofeste Schmeichler und verworfenste Anecht ber Bewalthaber ju leugnen fich nicht unterfteben barf, ift reich und fruchtbar an eben fo unleugbaren Kolgerungen, die den Rosmopoliten gegrundete hoffnung geben, daß Europa ju Enbe bes neunzehnten Sabrhunderts bem, mas fie bie Regierungs: form ber Bernunft nennen, um ein Großes naber gefommen fenn werde, als es bermalen ift. Das mobitbatige Licht, bas fich immer weiter über biefen Welttheil ausbreitet, immer tiefer eindringt und auch bas vorgebliche beilige Dunkel ber falfchen Staatstunft bis in feine geheimften Soblen und Binfel burchleuchtet, wird die Bolter fowohl ale die Regenten immer beffer und grundlicher, jene über ben Umfang ihrer Rechte und die Grenzen ihrer Oflichten, diefe bingegen, umgefehrt, über bie fo oft überidrittenen Schranten ihrer Rechte und die fo oft vergeffene Große ihrer Pflichten belehren. Jene werden einschen lernen, bag nur ein Blodfinniger fich jumuthen lagt, Gold für gelbe Blatter bingugeben und fich vor Bligen von Barlappenftaub ju fürchten; - bag nur Schafe einem herrn unterthanig find, ber fie blos barum weiden läßt, um fie ju fcheren und, fobald es ihm einfällt oder gelegen ift, abzuschlachten; - und bag es

nur an ihnen liegt, Spinnefaben, die fie in einer feltfamen Berblendung für ungerreifliche Strice gehalten baben, für Spinnefaben zu erfennen. Auf ber anbern Seite wird bie allmächtige Doth endlich auch ben Regenten, Die beffen beburfen, bie Augen öffnen und fie aus ber traumabnlichen Taufdung ermeden, worin bie meiften von ihnen ihr eigenes mabred Intereffe von jeber fo febr vertannt baben. Mus innerfter Ueberzeugung, baf es fur bie Inhaber ber oberften Staatsgewalt unendliche Mal beffer ift, über freie, thatige und gludliche Menichen, ale über thierifche, muthlofe, langfam verhungernde Stlaven - beffer, über volfreiche, blubenbe und überall burch bie Wirfungen bes Rleifes, ber Betriebfamteit, ber Runfte und bes Reichthums verschönerte ganber, als über armfelige Sutten und verwildernde Ginoden zu regieren - merben fie fich millig ber verhaften Dacht, gegen ibre Abnicht Unbeil angurichten, entaußern, um befto unbefcrantter nichts als Gutes thun ju tonnen; und indem fie fich einer Art von Gewalt, Die feinem Gott, gefdweige einem Meniden gutommen tann, begeben, werben fie aus innerer lleberzeugung nichts verlieren; wohl aber febr viel zu gewinnen glauben. Sur melit

Es ware wohl zu fanguinisch gehofft, wenn wir uns eine so wohlthatige Revolution von einem großmuthigen Entschluß, ihren eigenen Vortheil bem allgemeinen Besten aufzuopfern, versprechen wollten; aber, da sie so augenscheinlich ihr eignes hochstes Interesse ist, so läßt sich mit bestem Grund erwarten, daß die Zeit, wo eine so evidente Wahreheit auch bis zu ihnen burchtringen wird, nicht mehr so serne sep, als viele Kleingläubige sich einbilden. Noth lehrt nicht nur beten; sie lehrt auch besten: und wenn man erwägt, wie groß und wie ausgebreitet oft der Nugen eines

einzigen vernunftigen Gebantens ift, ben ein Regent zu rechter Beit hat; so tonnen die Freunde der Menscheit nicht umbin, sich zu freuen, daß manche es so eifrig darauf angelegt zu haben scheinen, sich recht balb in diese heilfame Nothwendigzteit zu sehen.

#### XIII.

Da bie vernunftmäßigfte Berfaffung und Regierung ber Bolfer, welcher (nach bem Spftem ber Rosmopoliten) ber gange Bufammenhang ber menfchlichen Dinge mit langfamen. aber befto feftern Schritten fich nabert, burch nichts mehr befdleunigt werben fann, ale burch bie möglichfte Gultur ber Bernunft, bie möglichfte Ausbreitung aller Grundwahrheiten, die möglichfte Publicitat aller Thatfachen, Beobachtungen, Entbedungen, Untersuchungen, Borichlage ju Berbefferungen ober Barnungen vor Schaben, beren Befanntmachung ein: gelnen Gefellichaften und Staaten ober bem menschlichen Beichlechte überhaupt nublich fenn fann; fo betrachten die Rosmopoliten bie Kreibeit ber Preffe, ohne welche bieg Alles nicht bewertstelliget werden tonnte, als bas bermalige mabre Pallabium ber Menschheit, von beffen Erhaltung alle Soffnung einer beffern Butunft abhangt, deffen Berluft hingegen eine lange und fcredliche Folge unabsehbarer lebel nach fich gieben mürbe.

Man beurtheile diese Sache weber einseitig noch obenhin! Wir wiffen, mas sich in einer lustigen Laune barüber wißeln ober in einer finstern barüber seufzen läßt; und eben so befannt sind und die mehr ober weniger scheinbaren Gründe, womit man eine vorgebliche Nothwendigkeit, der Preffreiheit willfürliche Schranten zu sehen, aufftugen und anstreichen

1

ø

Ė

will. Aber fie fallen von fich felbft gufammen, wenn man bedentt, daß die Freiheit felbst verloren ift, sobald ihr andere und engere Schranten gefest werden, als die Ratur der Sache juldet. Dun ift aber icon langft unumftoglich er: wiesen, daß man der Preffreiheit (ohne fie nach und nach fo lange ju beschneiden, bis nichts mehr von ihr übrig bliebe) gar teine andere Schranten fegen barf, ale biejenigen, bie jedem Schriftsteller, Buchbandler und Buchdruder burch bas gemeine burgerliche und peinliche Recht gefett find. Schriften nämlich, beren Befanntmachung in jedem policir= ten Staate, wie groß auch die perfonliche Freiheit in dem= felben fenn mag, ein Verbrechen ift und es vermoge ber Natur ber Sache fenn muß - alfo Schriften, welche folche birecte Beleidigungen einzelner benannter oder beutlich bezeich= neter Personen enthalten, die in den burgerlichen Gesegen verboten und vervont find - Schriften, welche geradezu Aufruhr und Emporung gegen die gefehmäßige Obrigfeit ju er= regen suchen - Schriften, welche geradezu gegen die gefeß= maßige Grundverfaffung bes Staats gerichtet find - Schriften, welche geradezu auf den Umfturg aller Religion, Gittlich= feit und burgerlichen Ordnung arbeiten - alle folche Schriften find in jedem Staat eben fo gewiß strafwurdig als Sochver= verrath, Diebstahl, Meuchelmord u. f. w. Aber das Bortden birect oder geradezu ift hier nichts weniger als mußig; 'es ift fo wefentlich, daß die gange Strafwürdigkeit einer an= geflagten Schrift ganglich auf ihm beruhet. Denn, fobald es irgend einem bestellten Buchercenfor oder dem burgerlichen Richter erlaubt ware, eine Schrift durch Folgerungen, die von feiner Verftellungsart, feiner befondern Meinung ober feinen Vorurtheilen, dem Grade feines Berftandes oder Un= verstandes, feiner Sachtenntniß oder Unwiffenheit, der Schiefheit

oder Richtigkeit seines innern Auges, ber Lauterkeit oder Berborbenheit seines Gefühls und Geschmacks abhingen, zu richten — welches Buch ware vor der Verdammung-sicher? Und wissen wir nicht aus der Erfahrung, daß in Ländern, wo eine so willfürliche Sensur herrscht, gerade die vortrefflichsten Bücher die ersten sind, die in das Verzeichniß der verbotenen geseht werden?

Es fep alfo, bag man, um ein Amt mehr zu haben. einen Buchercenfor bestellen will, ober bag bie Untersuchung über Schriften, bie als verbrecherifch angegeben werben, bem orbentlichen Richter überlaffen bleibt; immer ift unleugbar. bag jener nur folche Bucher verbieten fann, beffen Berfaffer baburch ein Berbrechen begangen bat, worüber bem burger= lichen Richter die Erkenntniß auftebt. Ueber die Krage, ob ber Inhalt bes Buches alt ober neu, intereffant ober unbebeutend, nublich oder icablich fen, ob der Autor mobl ober übel raifonnire, bat fein anberer Cenfor zu ertennen als bas Publicum und die Beit, welche die entscheidenden Stimmen fammelt und befannt macht; viel weniger fann aus irgend einem folden Bormand ein Buch mit Gemalt unterbrudt merben, ohne fich an ben mefentlichften Rechten ber Gelehrten= Mepublit zu vergreifen, die (eben fo wie die driftliche) vom Staat gang unabhangig ift, folange fie nichts gegen feine Grundfate unternimmt. Die Biffenschaften, Die Literatur und die Buchdruderfunft, die ebelfte und nublichfte aller Erfindungen, die feit Erfindung der alphabetifchen Schreibefunft aemacht worden find, geboren nicht biefem ober jenem Staate. fondern bem menfclichen Gefchlechte ju. Bobl bem Bolte. bas ihren Werth zu ichaben weiß, fie aufnimmt, pflegt, aufmuntert, fount und in ber Freiheit, die ihr Element ift. ungehindert leben und weben lagt! -

Nor allen andern Bolfern bat bie beutiche Nation porgualich Urfache, eine Beschützerin ber Dreffreibeit gu fenn: fie, in beren Schofe guerft die Erfinder ber Topographie und bald barauf die muthvollen Manner entftanden find, bie blos burd ben freien Gebrauch, ben fie von jener machten, fabig murben, die Salfte Europens von ber Eprannei bes romifchen Sofes zu befreien, bie Rechte ber Bernunft gegen uralte Borurtheile zu behaupten und ben unabhangigen Beift ber Unterfudung, ber nach und nach über alle Begenftanbe ber menfch= lichen Renntniß ein fo mobithatiges Licht verbreitete, aus einem mehr als taufendiabrigen Schlummer aufzuweden. übel ftande es und an, unfere eigenen Bohlthaten wieder gurud nehmen, ben Kortgang ber Wiffenschaften mitten in ihrem munterften Lauf aufhalten und ber Auftlarung, ber wir fo viel Gutes icon ju banten baben, und von welcher wir und unfere Rachtommen noch fo viel Befferes und verfprechen burfen, unnaturliche Grengen fegen zu wollen, ba fie boch vermoge ber Natur bes menfclichen Beiftes eben fo grenzenlos ift als die Bollfommenbeit, wozu die Menschheit mit ihrer Sulfe gelangen fann und foll!

1

E

4

-

10

30

IN.

16

ME

15

100

1

it ê

betas

F ( 18

11:00

ent !

Uebrigens werden die Kosmopoliten nie ein Geheimnis daraus machen, daß die Preffreiheit teinen eifrigern Berfechter haben tann, als ihren Orden; da sie in der That das einzige Mittel ist, wodurch er zur Beförderung seines oben angezeigten Zwecks in einem größern und seinen Kräften angemessenen Kreise thätig seyn und dadurch eine seiner wesentlichsten Pflichten erfüllen tann. Wahrlich, wenn diesenigen, die tein höheres Interesse tennen als Wahrheit, nicht frei sollten reden dürsen, "so müßten endlich — die Steine zu schreien aufangen."

# Anmerkungen.

# Heber ben freien Gebrauch ber Bernunft in Glanbensfachen.

(Mus ber Gruber'ichen Musgabe bon 1821 aufgenommen.)

Wenn Wieland bei bem neuen Abbrud biefer Abbandlung im Sabr 1797 ben Lefer bittet, nicht außer Acht ju laffen, bag ber größte Theil berfelben im Jahr 1787 gefdrieben fen; fo muß bieß bet einem wiederholten Abbrud im Sabr 1821 mancherlei Betrachtungen beranlaffen; benn wem fann es gleichgultig fenn, ob bie, mabricheinlich burch frangofifche Bulletine fo beliebt gewordenen retrograden Bewegungen auch in biefem Punfte Freunde gefunden haben? Theologen und Mergte, Philosophen und Mefihetiter mett= eiferten mit einander, und in die angenehmen Schatten ber Borwelt jurude juführen, und wir wiffen Alle, baf es Bielen mit ber Bernunft erging, wie ben Rindern, bie ben ausgebenben Bater qualen, bas er fie mitnehme, ans fange vor Freuden voraus fpringen, allmählich jurudbleiben, nun alle Augen= blide fragen, ob fie nicht bald an Ort und Stelle find, und endlich auf balbem Bege weinend bitten, fie wieder jur Mutter jurudgubringen Andern. icon Ermachienen, ging es wie Detern in ber Frembe, bon welchem ber madere Meifter Grubel ergablt. Er mar fo weit gegangen, bis er an eine Stelle tam, wo fich ber Weg ichied, und ba er nun nicht mußte, ob rechts ober linte, und ihm dabei bedenflich vortam, bag es gwar jest noch nicht fcneie, aber bald ichneien tonne, fo bielt er's fur viel ficherer, lieber gerades Bege wieder umgutehren und gang ju Saufe gu bleiben. Detert argumentum ex tuto bat burch die frangofifche Revolution und ibre Rolgen eine bis jum Erflaunen weit ausgebreitete Wirtfamteit erhalten. Rur Wenige ron benen, die an ben Schefbeweg tamen, batten Muth genug, auf gut Gluck vorwarte ju geben, die Meiften flugten, und, fatt ju überlegen, ob rechte ober linte, fragten fie: vor- ober rudwarte? Salb Europa fiebt bebentlich an biefem Puntte fill, und Manche find ber Meinung, bag bief ber Bernunft nichts Gutes bebente. Go argwöhnifd ober furchtfam bin ich aber nicht; benn es fehlt boch auch gar biel, baf bie Bernunftichen unferer Beit allgemeiner mare, ale bie Berrichaft ber Bernunft ober auch nur die Liebe ju ihr jemals gemefen ift. Die Biele auch ihre gebeimen Grunte haben mogen, ju munichen, baf (nach einer febr mifverftanbenen Stelle) die Bernunft gefangen werbe unter ben Behorfam bes Glaubens; wie Biele auch (vergeffend der alten Schmach und Bedrudung) eine Sierarchie gurudfehnen mogen, mabrend Undere Die Reformation bald ale einen Abfall von bem Chriftens thume, balb gar von bem - beutschen Reiche barftellen : fo lange fie nicht bewertftelligen fonnen, baß America nicht entbedt ift, baß bie Griechen von ben Turten nicht vertrieben find, baß Copernicus, Galilei, Remton, Lavolfier nicht gelebt haben, baß ber Drient burch viele Reifen und ber Englauter Eroberungen in Offindien nicht befannter, bifforifche Kritit nicht genibt morben ift; fo lange ift auch an Unterbrudung ber Bernunft nicht gu benten. Menichen, bei benen bie Phantafie fatt ber Bernunft, buntle Gefühle fatt beller Begriffe herrichen, wird es ju allen Beiten geben; haben aber bie, bie wir aus ber nachften Bergangenheit fennen, mehr als ein vorübergebentes Auffeben erregt? Sat fich die Bewunderung nicht bald in Bermunderung aufgelott? Schlimmer aber icheint freilich etwas, ale es fouft mar. Un bie Stelle blinder Glaubendeiferer, die fich felten gemacht haben, find Cophiften getreten, die mit biglettifcherhetorifchen Sunfifiuden aller Urt bem blod Dos fitiven ben Schein ber Philosophie anfunftelten : Staatsmanner haben Befabr in ber Abweidung bom Pofitiven finden wollen; und felbit Regierun= gen follen an ber Beit fo irre geworden fenn, baf fie bei ber Krifis berfelben eine Reigung ju ber alten Sierarchie empfunden batten. Wenn nun biefe Alle fich bie Sand boten, fonnte baraus nicht ein gefährliches Bunbnif gegen bie Bernunft entfleben? - Allerdinge nicht unmöglich; mit Gewißheit aber auch vorauszufagen, baß es nicht fiegen werbe. Die Bernunft bulbe nur auch nicht, baß Schwarmerei ihre Daste vornehme; benn mas hat ber guten Sache ber Bernunft in unferer Beit gefchabet ale bieß? Bernunft ift gwar mohl vereinbar mit Begeifterung, aber eben fo menig mit Schwarmerei (welche Schwarm macht) als mit bialeftischen Rechterfireichen (burch bie man in bem Comarme feinen Bortbeil abfiebt); in ihrer Ginfachbeit und in ber lebergengung, die fie bewirtt, baß fie nie eine andere als bie aute und gerechte Cache fubren fonne, barin liegt ibre Dacht. Und fo zeige fie fich in Wielande Abbandlung nochmale und wirte auch in unferer Beit mad fie tann; nach abermais 24 Jahren aber enticheibe man barüber, ob Wieland auf bie Belt ihrer Entfiehung aufmertfam machte, weil er glaubte,

die fpatere Beit fen in der Bernunft fo welt vorgefchritten, daß fie einer folden Abhandlung gar nicht mehr bedurft babe.

### Genbichreiben bes Berfaffers.

S. 8. Ueber die Tolerans — Boltaire. Traité sur la Tolerance. à Poccasion de la mort do Jean Calan 1763 Ueberfest von Riem, Berlin 1789. — Sleichzeitig mit diefer Schrift erschien aber eine andere unter dem Litel: L'accord de la Religion et de l Humanité, worin die Berfolgung der Keger, ald Jeinde Gottes, mit Stellen des aten Testamentes vertheibigt wurde. — Der Berfasser hatte mit Recht auch behaupten können, daß Intoleranz ganz unbezweiselt ein patriflisches Dogma sen; würde er aber darum ein größeres Recht zu ihrer Bertheibigung gehabt haben? Diese Frage muß jedem Bersändigen ganz überflüssig scheinen und würde es auch sen, wenne es nicht eine Etasse von - protesantischen — Theologen gabe, welche seit der Belt, wo die Aufklärung den Reiz der Neubeit verloren hatte, ihren Rubm in neuer Aufstugung des Alten sucht und unter dem Borwande, das Positive zu stützen, dogmatisch ausstellt, was nur bistorisch aufgestellt werden und seine an herrn Claus harms und seine 95 Theies!

Und lieferte nicht unfere Zeit zu jedem Beifpiele der Intoleranz, welches Wieland anführte, neue Belege? Sat man nicht auch jest die Juden entweber in das Spriftenthum binein ober aus der drifflichen Welt hingus prügeln wollen? Kam nicht das Inquifitionsgericht ebenfalls wieder zum Borichein? Rur ein Unterfaled icheint flatzzufinden, das nämlich die Katholiten während diefer Zeit toleranter geworden find als die Protestanten. Man bente nur an Wien und Babern im Segensah mancher preußischer Spinden bei Gelegenbeit ber Bereinigung beider evangelischen Religionsparteien! Das die alten Zionswächter auch junge Mannschaft gestellt baben, hat der erneute Streit über Supranaturalismus und Rationalismus bewiesen.

Welche Zeit aber hat mehr Beranlaffung ju gegenseitiger Tolerang gegeben ale bie unfrige? Im Jahr 1799 ftand eine ruffich turtische Gecabre vor Ancona gur Befreiung bes Kirchenstaates von katholischen Eroberern, und im Jahr 1814 waren es ein katholischer Kaiser, ein Kaiser von griechts scher Religion und ein evangelischer König, die den Papft nach Kom zuruckbrachten. S 8. Schon teimen im Schoofe ber Bufunft neue Bans balen, neue Saracenen und Turten - Der bentt hiebei nicht unwillfürlich an ben jegigen Kampf zwischen Griechen und Turten?

S. 10. Reue Gregore u. f. w Gregorius von Magiang in Ravvabocien . wo fein Bater Bifchof, und in beffen Rabe er ju Anfange bed vierten Sabrbunderte geboren mar, murde felbft mehrmale Bifchof, ja felbft auf furge Beit Patriard von Conftantinovel, jog fich aber immer wieder in bie Stille gurud um rubiger feiner Wiffenschaft gu leben. Man nannte ibn poraugemeife ben Theologen, und mit Recht gablt man ibn gu ben berühms teffen Sirdenlehrern. Geine erfte Bilbung batte er in Sarvadocien und Palafiing erhalten; nachber trieb er lange Beit die Rhetorit jn Athen, und nicht fruchtlos, wie feine gablreichen Schriften in Profa und Berfen beweis fen. Unter ben funfgehn Dapften, welche Gregor biefen (Gregore von Rom), lagt Bieland bem Lefer bie Babl, in ber llebergenaung, baf fie faum einen andern ale den erfien oder fiebenten (Gilbebrand) treffen fonne. (G. bie Unm. ju Dberon. Band 20 ) Bahricheinlich bezieht fich auf jenen und Diefe nur ber zweite Dachfat, baß fie bie Welt in Die finftere Barbarei que rudgefturst batten, mab fich von Gregor bon Ragiang icon in fo fern bebaure ten liche, ale er oft febr beftig gegen andere Meinende ju Intolerang aufforbert. Dieß icheint er jeboch nur gethan ju haben, wenn er befonbere ge= reigt war; tenn an antern Stellen rath er gu Dulbung und Liebe fo vernunftig, ale man nur vermag. Darum fonnte ber bier ihm gemachte Borwurf zu bart icheinen. Bielleicht aber bachte Bieland an feine aberglanbifche Berehrung ber Monde und an bie verachtlichen Geitenblide, bie er auf bie griechifden Philosophen wirft, ober gar an die allerdinge eines Finfterlinge murbige Untwort, Die er bem Steronbnind auf beffen Grage: mas ber Afters Sabbath fen? gab. "Das, erwiederte er, will ich dir in der Gemeine beants worten, und bu follft gefteben, baß bu wiffeft, mas bu nicht weißt, ober. falle bu fcmiegeft, allein von Allen fur ben Unwiffenden gehalten werben." Steronymus ichilbert ihn baber ale einen Redner, ben man gerühmt, wenn man gleich nicht gewußt babe, was er eigentlich wolle. - Daß bieß bas rechte Mittel feb, um ju berginftern, beweifen noch beutiges Lage manche Theologen und Philoforten, benen es auch teinebwege an Gregore Stolze feblt, ben faum irgend ein Papft großer hatte. Die neuen Gregore nennen und, wenn wir gern begreifen mochten, gemeine Geelen und, wenn wir ans bere meinen, gar - wie ein gefitteter Menich nicht nachfagt.

S. 9. Wie Lucian — mit der Pädela — Lucian ergählt feinen Landbleuten einen Traum, den er in feinem Anabenalter geträumt zu baben vorgibt, und wodurch er bestimmt worden feb, bei der Wahl feiner tunftigen Lebensweise fich fur die Pabeia ju enticheiben, b. i. fur die burch Wiffensichaft ju erlangende Bilbung. Pabeia fubrte ibn in ihrem Wagen burch ble Lufte, wo er eine Menge Stabte, Bolfer und Reiche unter fich fab und überall etwas berunter fireute, wie ein zweiter Triptolemus. Dieser Königssichn von Cleufis war ein Gunfling ber Geres und ein Apoftel ihrer auf Acterbau gegrundeten Religion. Die bilbenden Kunfler fiellten ihn bar, wie er auf einem Drachenwagen über die Erde subr und Samen heraftreute.

G. 9. Pepromene, Schidfalsgöttin.

#### I.

S. 10. Auffape eines - Anonymus - Der Jabrgang bes beutichen Mercurd von 1787 entbalt mehrere Auffage über Aberglauben, Rouffeau's Lebre von den Wundern und Munder überbaupt.

S. 11. Hirocorrus, Bortbirich, alfo unmögliches Ding, blofes Sirngefpinnft, bem in ber Wirtlichfeit nichte entfricht.

G. 11. Dabood - G. ben vorigen Banb.

6. 12. Theodofind und Raifer Friedrich III. - alfo gwifchen 579 und 1493. Unter Friedrich III. wurde die Buchbruckerfunft erfunden, Luther geboren, America entbedt, Confiantinopel von ben Turfen erobert.

S. 13. Die illuminirt - feraphifd - ber Erleuchtetfle, Entsichloffenfle, Feinfle, Unwiderfiehlichfle, Englifche und Seraphifche - lauter Beinamen, welche ihr Zeitalter verschiedenen icolafiifchen Philosophen gab.

- S. 14 Phanomene, Ibeen und Phantome Phanomene find ble wirfliden Eridetnungen der Dinge, fo wie fie von gefunden Sinenen mabrgenommen werden, Phantome dagegen Trugblider, Ideen in biefer Bufammenstellung entweder Gattungebilder oder Allgemeinbegriffe. Bei Phanomenen und Ideen ift Irrthum, bei den Phantomen Taufchung möglich.
- S. 15. Amabis von Gallien, sonft ber Lowenritter genannt, bieß, ale er in die Einobe gefioben war, belienabres, le beau tenebreux, welches gewöhnlich Duntelfcon überfest wird; Wiefande Ueberfesung "fconer Finfterling" paft treffend auf die Alefthetifer, die in tem Berfande ben Teufel feben und ihn so arg ichelten als die Auftlarung.

#### III.

S. 18. Geifter, Feen u. f. w. S. bie Unm. ju Ibris u. Benibe.

#### V.

- S. 22. Magie und Theurgie Magie in ber weiteften Bebeutung ift die vorgebliche geheime Wiffenschaft, auf Geister aller Arten und durch fie auf bie Körperwelt ju wirken. Theurgie ift der Name der vorgebilichen reinen und heiligen Magie der unbekannten Bundermänner hermes Tridmegistud, Joroafter und ihrer vorgebilichen Schüler, welche blod durch bie Kraft göttlicher Namen und Anrusungen Gottes und mit hülfe guter Geister wunderbare Mirkungen hervorzubringen und Gewalt über die bosen Geister und aben vorgibt. (Bergl. die Anm. ju Ibris u. Benibe. Bb. 12.) W.
- S. 23. Philosophie der Morgentander. Kabbala S. die Anmerfung ju Abichn. XI. und vergl. die Anm. die Natur der Dinge. Bb. 25, und die ju Don Spivio. Bb. 2.

#### VI.

S. 24. Die epikuriiche Philosophie hat offenbar ihren Miscredit noch andern Ursachen juguschreiben, theils bem Mangel an Tieffinn bei ihrem Urbeber, ber boch von Demokritos und Ariffinpos nur erborgte, theils der Entartung diefer Secte, an welcher allerdings ihr Stifter ganz unschulbig war. Aber auch als Gegnerin aller religiöfen Betrügerei hat fie fein gar großes Berdienft; denn — fie fing es gar zu verkehrt an oder wollte blos Spaß treiben.

#### X.

- S. 25. Religiöfen Betrugern Ich verfiebe unter religiöfen Betrugern folche, benen bie Religion jum Dedmantel und jum Wertzeng ihred Betruge bienen muß.
- S. 28. Luctan Man vergleiche biemit Wielands Abbandlung über Lucians Lebensumfiande, Charafter und Schriften in bem erften Bande feiner Ueberfegung Diefes geiftreichen Segnere aller Unvernunft.
- S. 28. Cetrus, ein Freund Luctans, ichrieb ein großes Wert gegen bie Magie, beffen Bertuft ju bedauern ift, weil fich aus einer Stelle Lucians ichlieben läte, bag voruehmlich auch die Aunftflute, wodurch die angeblichen Abepten ber magischen Weisbett die Leichtigfaubigen bintergingen, ausführzich beichrieben waren. Es ift leicht zu erachten, baß bie herren sich alle Mübe gaben, ein soldes Buch zu unterdrücken.

6. 28. Much bie Chriften - bejaubert - Schon bei ibrer Mubbreitung erlitt die driftliche Religion mehrere Umgeftaltungen. 1) Durch Berichiebenbeit ber Unfichten bei ben Apofteln felbft, Die ale Suten bem Subenthum nicht entfagen tounten. Sieraus erfolgte die Ausbildung eines überfinnlichen Meffigoreiches, Die Idee eines neuen Bunbes im Gegenfage tes alten und die Berfohnungelehre burch Opfertod (Brief an die Bebr. 9, 11). 2) Durch balbige Ciumifdung ter Gnofie bei ben Judendriften, wodurch eine Menge Ideen aus ber Religion ber Parfen, aus ber Sabbala ber Juben ber puthagoraifchen und platonifchen Philosophie in bas Chriftenthum tam. und befondere ber Damonismus inftematifch ausgebildet murbe. Der Ginfluß auf die Dreieinigfeitolehre, Die von ber Sirdenverfammlung gu Micaa jum Glaubenbartifel erhoben murte, ift unvertennbar. 5) Durch Ge= genian bes Bellenismus bei Grieden und Romern, Die jum Chriftenthum übertraten. Diefe hatten fein Intereffe baran, ben Chriftianismus nach bem Bubaismus umgubilden, ein befto größeres aber, bie neue Religion nat ihrer alten audzugleichen. Dabei batten fie est beile mit ibrer Bbilofopbie, theils mit ihren Mnfterien zu thun, und burch biefe Andgleichung ging ber Chas ratter tee Mufferiofen in bas Chriftenthum über, und eine Menge firchlicher Mitualien baben baber ibren Urfprung.

Alles dieß that bem Sange ju Weisfagungen, Bauberei und Beifterfeberei fo großen Boridub, bag bed Aberglaubens beinabe niemals mehr gemefen mar. Satte es jenigle ber Philosophie bedurft, fo mares bamgis; allei: bie Philosophie mar felbft phantaftifch geworden, und fo zeigt fie fich in bem Meu-Platonismus, ber fich in Allerandria, wo ber Orient und Occibent in einauder floffen, ausbildete. Bon bem großen Problem, wo der Grund aller Bewißheit, Die Realitat ter Ertenntniß, ob in bem Ginne ober ber Bernunft, ju fuchen fen, mar die Rede nicht mehr; man wollte ja miffen uber Gegenflante tes Glaubens. Bu biefem Bebufe mart eine innere Erleuchtung, eine unflifche Anichauung jum Kriterium ber Babrbeit und Gewißbeit gemacht, befondere burch Plotin ju Anfange bes britten Sabrbunderte. Durch Burudtiebung von aller Ginnenwelt wollte man jum unmittelbaren Unichanen ber Gottheit und jur Berrichaft über bie Damonen gelangen. Gein Schuler Porphyrius retet taber, fatt von ber Philosophie, von einer Theos fophie ale ber reinften Erfenntnif ber Dinge und ber bochften Gludfelig= feit, die aus tem unmittelbaren Unichauen Gottes entfiebt, wogu man blos burch die größte Reinigfeit und Enthaltfamfeit gelange, bann aber auch mit Bulfe ber Gottheit wunderthatig wirte. Bon jedem Unhanger Diefer Schule wird baber auch wenigstens ein Wunder ergablt. Alles diefes war nun eigentlich gegen bas Spriftenthum gerichtet; man weiß aber, daß biefes bas von Aupen jog, und - welchen! - Man febe G. C. horft, Zauber-Bibliothet, Mainz 1821. 3. A. Gberhard, Geschichte der Magie in teffen neuen vermischen Schriften. Weinere Geschichte ber Denkart der erften Jahrhunderte nach Spriftus. - Sprengels Geschichte ber Medicin.

6. 29. Antinomie und Anarchie, Miterfireit ber Gefete gegen einander und Gefetiofigfeit.

S. 29. Mit Ernulphusfluchen - Man febe bas Formular einer Excommunication ber römischen Kirche, die fich Triftram Shandy's Bater, ber allerlei bergleichen gern sammeln mochte, aus ber Ugente ber Kirche gu Rochefter, versaßt von bem Bischof Ernulfus, batte abidreiben laffen, im zweiten Theise ted Triftram Shandy. Der Fluch ift fo fraftig, das Outel Tobby dazwischen schreit: Unsere Armeen in Flandern fluchten entseplich, aber daran reichten fie boch nicht. Ich fonnt' es nicht übers herz bringen, meinen hund so zu verfluchen, ja ben Teufel felbft nicht.

#### XII

S. 30. Giannone, Pietro, geb. 1676 im Reapolitanischen, schrieb Dell' istoria civile del regno di Napoli (Ben. 1723. 4 Bande 4. übers. von le Bret, Ulm 1755—71). Wegen ber Angriffe auf die angemaste Gewalt des Papstes darin wurde der Berleger in den Bann gethan, und der Berfasser tonnte sich nur durch die Flucht retten. Endlich gelangte er boch durch Treulosigkeit eines Freundes in die papstliche Gewalt, wurde zum Wiberruf genöthigt und flarb im Gefängnis, worin er 13 Jabre lang geseffen. (E. unten noch mehr von ibm.)

Die Werke der übrigen angeführten hiftoriker find binlänglich bekanut, und leicht tonnten noch einige spätere biefen beigefügt werben. Bu ten Beichen ber Beit gebort es aber doch auch, bas nach der Beit, als Wieland biefes schrieb, protesiantische historiker gern papsteten, und Klinger naunte selbst Isbann b. Müller den papstilichen Geschichtschreiber. Mebrere jungere historiker baben sich offenbar durch sein Beispiel verleiten laffen; andere wollten, wie etsiche Theologen, neu sehn im Alten und missbrauchten ihren Scharssinn; die jum Katholicismus Uebergegangenen aber treiben es billig ernsthaft. Man tennt den dadurch erregten Angrist von Bos auf Stolberg, bessen mit Mebreren ihm gemeinschaftliche Tens benz jur Wiederberstelllung ber hierarchie wohl unverkennbar ift.

6. 30. Gregorius Florentine Gregorius, Bifchof ju Tours (544-595), fcrieb eine hintoria Francorum in 10 Buchern, die, ungeachtet

ber Leichtglaubigfeit bes Berfaffers, boch ale bas erfie Bert über frantische Geschichte fehr bentwurdig bleibt. In seinem Buche von Mundergeschichten verberrlichte er vornehmlich den heiligen Martin, deffen Kappe ein heiligethum der frantischen Könige wurde.

- S. 50. Jatob be Boragine (von Birage, Fleden im Genuenischen), ein Dominicaner, geft. 1292 als Erzbifchof gu Genua, ift Berfaffer ber historia Lombardica s. Legenda aurea, voll aberglaublicher Frommigteit und Bunsterlucht, wodurch fie aber um so mehr in Ansehen kam. Sie ift faft in alle europäische Sprachen überfett.
- S. 30. Acta Sanctorum beifen überhaupt Sammlungen von Rachrichten über Marthrer und heilige, und namentlich find bier gemeint bie 53 Foliobande, welche eine Gesellschaft von Jesuten (die Bollandiften genannt, weil Job. Bolland das Wert anfing) seit 1643 berausgab. Kann freillich ver biftorifchen Artitit bieses Wert nicht genügen, so behalt es boch schon dadurch bedeutenden Werth, baß es die Zeiten treu schildert.

#### XIII

S. 31. Eine neue, juvor nie erbörte Gattung von Berbrechen - Sogar neu war biese Gattung von Berbrechen benn boch nicht; benn, um von gang Afien und Alegypten nicht einmal zu reben, konnte mauch in Griechensand um Batersaud and Leben kommen wegen ber Alsebeia, die bekauntlich nicht blod praftische Gottlofigkeit, sondern sehr oft nur abweichende Meinung war. Selbst die gepriesene Toleranz der Römer unterliegt nicht ungegründeten Zweifeln; benn nach Livbud (5, 50) musten nach bem Einbruche der Gallier die beiligen Stätten, gemäß den Büchern der Duumvirn, wieder geweiht werden, weil der Feind sie inne gebabt hatte. Mach einem andern Beschliß fand späterbin auch eine Beschting der fremden Religionegebräuche Statt. Wo aber die Alten in der Ihat mehr Toleranz zeigten — was nicht immer der Fall war — da scheint sie doch nicht gerade in der Bernunft ihren Grund gehabt zu haben. Dieser Gegensstaud wäre wohl einer besondern Untersuchung würdig.

#### XV.

- 6. 34. Menichen in der engern Bebeutung Ramlich in ber, worunter die Salb: Menichen, Drittele: und Biertele: Menichen und andere Anthropomorpha nicht begriffen find.
- S. 35. Berbrechen der beleidigten menichlichen Ratur Bon welcher alle Majestät der Bölter und ihrer Könige entfpringt, wenn fie nicht Ufurpation und Chimare fenn foll.

#### XVI.

S. 35. Deift, Theift — 3wlichen blefen beiben bat man fonft zu verschledenen Zeiten verschiedene Unterschiede gemacht. Unter Theismus verfiand man Bernunftglauben an Gott, der aller Offenbarung vorbergebt, unter Deismus den Bernunftglauben, welcher die Offenbarung verwirft. Angegriffene Deiften suchten sich durch diesen blos willfürlichen Unterschied bisweilen zu retten. Kant nannte Deiften benjenigen, welcher von Gott keinen andern Begriff gesaßt hat, als daß er das von der Welt verschiedene allervollfommenste Wesen seh, obne bieses weiter bestimmen zu wollen, Theisen bingegen benjenigen, welcher sich Gott als das bochste Wesen deutch Bersantischen Unterschiede wenigstens bat Wieland bier nicht gedacht.

S. 56. Die Chriftiauer — in ihren Apologien — Man braucht fich blos an Athenagoras zu erinnern, ben ich barum hier anführe, weil er feinen Glauben an die Einheit Gottes ausbrücklich burch einen Beweit aus der Bernunft (λογισμος) rechtfertigt.

#### XVIII.

S. 40. Das Schidfal tann - große Revolutionen berbeiführen - Diefes wurde ein Jahr vor dem Ausbruche der frangofischen Revolution geschrieben, von deren Nahe fich ber Berfaffer damais wenig traumen ließ.

S. 40. Ein menichenfreundlicher Traumer - Mercier in feinem L'an 2440, Songe a'il en fut jamais (guerft Umfterdam 1770) gibt in jes
nem Jahre Allem, was jest nur frommer Bunich ift, Birtlichfeit. Beis
nabe follte man aus ben vielen Auflagen und Nachbrücken dieses Traumes
ichließen, bafied die Menichen mit ihren frommen Bunichen boch recht ernstbalt meinen muffen. - Und Wieland will die Erfüllung noch weiter binaussepen? - Der Beweis, worauf er sich flügt, ift:

Video meliora etc. Billigend feh' ich bas Beffere, und boch giebt mich bas Schlechtere mehr an -?!

#### XX.

S. 43. Die Schenkungen Conftantine u. f. w. Da felbft in ber Breve istoria del dominio temporale della Sede apostolica nelle duc Sicilie vom Papil Pius VI. biefe angebliche Schenkung una cosa spuria e falsa genannt wird, so bedarf es barüber wohl feines weitern Zeugniffes. — Ueber die Schenkungen Pipins und Karls bes Großen, f. die Anm. zu Oberon. Bb. 20.

- S. 43. Die Decretalen (Beichluffe, Beichelbe) Ifibore, bes Gundere. Gine Cammlung fircblicher Beichluffe hatte Indorus, Bifchof ju Cevilla, veranstaltet, welcher im Jahre 636 starb. Deffen Namen aber mißbrauchte vor 845 ein Unbekannter, wahricheinlich aus dem Mainzischen Sprengel, und brachte erdichtete papstiche Decretalen in Umlant, die von dem ersten Nachfolger Peters bis auf bas Jahr 614 geben. "Man irrt sich sehr, sagt Mich. Ign. Schmidt (Gesch. der Deutschen I. 616), wenn man glaubt, seine hauptablichten wären gewesen, die papstliche Gewalt zu erböben. Indor machte den Papst nur groß, um die Metropoliten tlein zu machen. Der Mann muß einmal von einem Metropoliten misbandete worden sewn und vermuthlich sich selbst in dem Fall befunden haben, von seinem Metropoliten etwas Unaugenehmes zu ersahren." Indeß wurde doch diese unechte Sammlung beb falschen Ribor eine Stüge der papstlichen Sewalt. Noch zu Sinde bes vorigen Jahrhunderts fand unter den Katholischen Streitigkeit darüber Statt.
- S. 43. Die vier beiligen Jubelpforten Rach Art bes Jubels (Jobels) Jahred bei ben Juden, welches je im fünfzigften Jahre wiedertehrte (S. Gattererk Chronol. S. 190), und wobei Gefangene ihre Freiheit, Schuldner Erlaß erhielten u. f. w., ordnete die fatholische Kirche ein Jubelsoder Ablassahr an, welches anfänglich nur das erfte Jahr eined neuen Jahrennwerts war, von Clemens VI. aber je für das dreißigfte, von Urban VI. für das dreinundbreißigfte und von Sixtus VI. für das fünfundzwanzigste Jahr angeordnet wurde. So besteht es seit 1415 noch, und es ftrömt viel Botts nach Rom, um Ablaß zu erhalten. Am Borabend des Weihnachtestese eröffnet der Papft mit großer Feierlicheit die eine sonst immer verichtossene Ihur der Peterskirche und sendet Cardinäle ab, um an den andern hauptfirchen dasselbe zu thun. Dieß sind die helisgen Jubelpforten. Nuovolinerario d'Italia di Fe. Sooio. S. 393 fgd.
- S. 43. Dataria, eine Abtheilung ber papfilichen Canglei, Die ihren Ramen bavon hat, weil fie alle Aubfertigungen batirt. Sie verfügt über alle eingebende Bittschriften und vergibt alle Ofrunden.
- S. 43. Rota, eins ber höchften geiftlichen Gerichte in Rom für die ganze katholische Christenbeit, das innerhalb bes Landes auch in weltlichen Dingen Recht fpricht. Selnen Namen hat es von feinem Sipungsfaale, ber mit radförmigen (rota, Rad) marmornen Figuren ausgelegt ift.

#### XXI.

S. 45. St. Paul nach Ephefus - Geschichte ber Apofiel. Cap. 19. - 28.

S. 46. Bilbden von Cbens ober Rebenholz - Co fagt Plinius, L. XVI. a. 40 und die Einwendung, die ber Graf Caplud in feiner Abbandlung vom Tempel ju Ephefus bagegen macht, ift (im Borbeigeben ju fagen) von teiner Erheblichteit. -

S. 45. Der Tempel für nichts geachtet — Dies war, mit Erstaubnis, eine faliche Confequenz. Der Tempel der Diana blieb immer ein berrliches Meifierftud ber Bautunft und wurde von Sanct Paul und aller Belt bafür gegebet, Diana mochte eine Göttin fepu ober nicht. — B.

S. 46. 3bre Majeftat untergeben - S. Aroftelgeich. 19, 27.

S. 47. Me of oren — Das Mort Neoforos bedeutete bei den Griechen urfprunglich einen Tempelfebrer, ober was wir einen Kufter nennen. In der Folge machten fich ansehnliche Stabte eine Ebre daraus, die Neoforen oder Kufter ibrer Schupgötter, denen sie einen Tempel unter fich erbauet hatten, zu beißen; und unter ben römischen Gasaren bewarb man sich in die Wette um die Stre des Neoforats der Kalfer, denen in den Provinzen schon bei ibrem Leben eine Art von göttlicher Ebre erwiesen wurde. Luther übersett dies Wort in der angezogenen Stelle ganz schlesch durch Pflegerin; denn in dem Sinne, worin es von ganzen Stabten gebraucht wurde, sührte es die Begriffe von Patron und Schirmherr bei sich. Die Ephesier nannten sich auf allen ihren Münzen die Neoforen der Artemis und waren um so stolzer auf biesen Titel, weil ibr damaliger Dianentempel gewisser Wassen ein geneenschaftlicher Tempel des gauzen Assen, das zu seiner Erbauung beis getragen batte.

S. 47. Der herr Cangler von Ephefus - Apoftelgeschichte, Cap. XIX. B 35. 36. -

S. 48. Des vom himmel gefallenen Bilbes - Aus biefer Stelle, bie burch ein von Joi. Staliger in feinem Commentar über Eufebil Chroniton angeführtes griechisches Epigramm bestätiget wirb, erhellet, bas es ein gemeiner Glaube war, bas Bilb ber ephesischen Diana sep vom himmel gesallen. -

6. 48. Canta cafa - Das beilige Saus.

#### XXII.

S. 49. Daß er alle Sewalt im himmel und aut Erben babe — Die im himmel wollten wir ibm gerne unbestritten laffen, wenn er nur auf feine Allgewalt über daß fleine Erbfügelchen, worauf wir wohnen, Berzicht thun wollte; ein Opfer, daß in Bergleichung mit ber Gewalt im himmel, die ihm bliebe, so unbedeutend ist, daß man fich betuabe scharmen muß, davon zu reben. —

6 49, Propositiones male sonantes - Uebellautente Forbes rungen - Mertwurdig ift in biefer Begiebung bas an ten Jefuiten Ganfelice, feinen Begner, gerichtete Glaubenebefenntniß bes oben ermabnten Giannone, welches and feinen binterlaffenen Schriften im October : und Movemberftud bes teutichen Mercure vom Sabr 1764 in einer Ueberfegung geliefert, und worand alles bier von Bieland Aufgeführte entlehnt ift. Bon bem llebrigen, mas bier nur angebeutet worden, beben wir nur Weniges noch auf. "VII. Daber trage ich nicht bas geringfie Bebenfen mehr, mit Balbus ju fagen, bas ber Papft ein Gott auf Erben ift; mit Decius und Relinus, bas ter Papft und Chriftus ein Confiforium mit einander ausmachen : mit tem Ubt : baß ber Vavft ale Gott thut, mas er thut, nicht ale Menich: mit tem Carbinal Parifind, baf ber Dapft ein gottliches Wefen ift unter einer nichtbaren Geftalt; mit Balbus, baß ber Papft die Urfache aller Urfachen ift, megbalb man feine Bemalt nicht unterfuchen barf, benn bon ber erften Urfache lagt fich feine weitere Urfache angeben : endlich mit allen Decretiften . baf es ein Gottebraub ift. an ber Gewalt bes Dapftes zu zweis fein. VIII. Darum babe ich feine Urfache mehr baran ju zweifeln, baffer bas Bofe in Gutes, bas Unrecht in Gerechtigfeit, Laffer in Tugend, bas Biered in einen Girtel und ben Girtel in ein Biered verwandeln tonne, furs, baf er über alle Gefene, über alle naturliche und apofiolifche Rechte binandgefent fen. Ich befeune mit ber Gloffa bed Gratianus, bag ber Darft miter bas naturliche und apofiolifche Recht bisvenfiren fann; mit Lubwig Gomes, baf er aus Ungerechtigteit Gerechtigfeit machen fann; mit Balbus, bağ ber Dapft Alles und über Alles ift und witer alles Recht Alles vermag: mit bem von Offia, bag er Bierede und Girtel mit einander vermede feln tann. Darum ift es feine gafterung, mas ber Carbinal Loren; Ducci beffantig im Munte ju baben pflegte: baf bem Papfle Alles wohl anfiebe und Alles erlaubt fen, fo ungerecht es auch fenn mochte. - X. Wenn es fich fuate, baß ber Staifer ber papfilichen Tafel beimobnte, fo murbe er gur rechten Sand tes Parfies an einem befonbern Tifche auf einer fleinen Bant. Sienige aber unter ben Carbinalen figen, bergefialt, baß ein Carbinal ben erften Plan einnabme, und bernach bie Ronige und Carbinale mechleismeile folaten. Der Kaifer oder ein Konig murbe bem Dapfte bas Maffer bringen. feine Bante ju maichen, und bernach auch die Chre baben, die erfie Schuffel auf die Tafel bedfelben ju tragen. Die Gobne und Bruder bes Staifers und ber Konige find jur Bebieuung ber papftlichen Tafel bis aus Ente beffimmit. Menn ich in meiner Geschichte diese große Idee vom Dapfte nicht geaufiert babe, fo bitte ich um Bergebung." - Rachdem Giannone fich bierauf auch über die Monchborden ertlart hat, fagt er von ben Jefuiten: "Ihr öffnet

nicht, wie bie Monche, beilige Boutiquen, end ju bereichern. Eure Moral überhebt euch biefer Mübe. Doch unterlaffet anch ibr ulcht, gemiffe Unbachteleien als untrügliche Mittel wiber bie ewige Berbammuis auszuposannen. Diezu gehört enre Lebre, es sey unmöglich, bas ein Berebrer ber Mutter Svited verbammt werbe. Denn, so fagt mir P. Franz Mendoza, ob er gleich ber Sunbe nuterworfen ift, so wird sie ibm bennoch so viele Gnabe bei ibrem göttlichen Sobne auswirfen, bas er ulcht in ben Sunben bebarre. Ich armer Sunber unterichreibe gern biese Meinung. Meine Leibenschaften mögen mitch so weit vom Wege ber Augend ableiten, als sie wollen; ich bin sicher, bas ich enblich in ben Sasen ber ewigen Seligkeit zurücklehren werbe. — Dieses und Alles, was Sie, sieber Pater, und der papfliche Kirche mit nur immer zu glauben besehlen können, glaube ich als untrügliche Wahrebett und schließe mein Glaubensbetenntnis mit ber Betbeurung, das ich nichts Anderes verlange, als das und Alle ein Gelft und ein Serz belee."

#### XXIV.

- 6. 54. Prieftertunfte Bad ich unter biefen nicht liberalen Runften verflebe, hoffe ich in dem fünften Abidnitt deutlich genug gemacht ju haben. 2B.
- S. 54. Bon biefem Glauben behaupte ich Ich fene biefe vier Sauptfäpe, ohne bier den Beweis zu führen, als längst ausgemacht und von Allen, die biefe Schrift intereffiren fann, anerkannt voraus. Sollte Jemand, dem es im Ernst um Wahrbeit zu thun ift, neue Gründe zu haben glauben, diese Säpe für nicht so ausgemacht zu halten als ich, so würde ibre Mittheilung und Untersuchung unfeblbar den Augen haben, die bezweis selte Wahrbeit in ein neues Licht zu sepen

#### XXVII.

S. 60 Reinigt fie — Aberglauben — Das bies ber Geift ber Lebre Eprift und bas unwidersprechtiche Resultat ibrer Grundbegriffe fen, wird ichwerlich Zemand, der sie unmittelbar aus ber Quelle geschöpft bat, lengnen fönnen. Warum ift aber diese Quelle selbst nicht von allem dämonistischen Schlamme rein? Gewis war es Shriftus, aber nicht seine Jünger, denen er und seine Lebre ungeachtet ibrer Anbänglichkeit an seine Person gewissermaßen immer ein Rathfel geblieben zu sehn scheint. Er wurde von ihnen getrenut, eh er sie von allen Worntrbeilen und Wahnbegriffen ihreb Bolteb und ihrer Zeit batte reinigen fönnen. Eben darum (glaube ich) versprach er ihnen ben Geift, ber sie in alle Wahrbeit leiten sollte. Aber dieser Geist wohnt nur in reinen berzen und zog sich vernuteblich von bem

Augenblide gurud, ba fie fich einfallen ließen, an bie Bruber gu Anstiochia, Spria und Gilicia gu ichreiben: Es gefällt bem beiligen Geift und und u. f. w. W.

6. 60. Edte Theoforbie - Gottes : Beibbeit.

#### XXXII.

S. 67. Das, was Luther für Mahrheit u. f. w. — Fern sev es von mir, durch diese Behauptung etwas ber Aufrichtigteit bes rechtsichaffenen Luthers Nachtbeiliges infinuiren zu wollen! Alls er auf ben Papst provecitte, war er von ber Unfehlbarteit dieses Oberhauvit der Kirche noch völlig überzeugt, well er sie noch nicht untersucht batte; aber er war von der Wahrheit seiner Säpe gegen den Ablastram eben so sehr, nur mit besserem Grunde, überzeugt. Erzweiselte also teinen Augenblick daran, daß ter unfehlbare Nichter sur den Bahrheit entscheiden wurde. Alls aber, gegen alle seine Erwartung, das Gegentheil erfolgte, und Leo der Zehnte den Jupiter so unverständig spielte, daß er seinen Donnerteil sogar gegen handgreisiche Wahrheiten zum Schuße handgreistlicher Gräuel abschoß; so muste der ehrliche Lutber nothgebrungen an der päpstlichen Unsehlbarteit zweiseln und eine Untersuchung darüber anzustellen anfangen, die unmöglich zu Sunsten derselben aubfallen konnte.

#### XXXVII.

G. 75. Bifchof Alexander von Alexandria u. f. m. - Die beiben Lebren von ber Dreieinigfeit und ben beiben Raturen in Chrifins waren feit bem britten Sabrhundert die Sauptgegenftande theologischer Unterfuchungen und bie Saupturfache ber Berfolgungen und Berteberungen. Gine Bartei bebandelte biefe Lebren ale ein Mofferium, Die andere fuchte basfelbe bem Berftande beareiflich zu machen. Unter diefen erklarte ber Africaner Sabellius Die brei Berfonen in Gott fur eben fo viele Cigen= ichaften und Grafte. Es find, fagte er, in Gott, wie in ber Conne, brei verfchiedene Krafte. Die erwarmende Graft ift ber beilige Beift, Die erleuchs tende ber Logod, und die Sonne felbft ber Bater. Gott ber Bater, ber Cobn und ber beilige Beift ift baber ein Gott und berfelbe, wenn er Die Deufchen erleuchtet und beiliget. Diefe Lebre fand bei Bielen Beifall, bei Autern Diterfpruch. Im Sabr 517 entftand ju Alexandria gwifchen bem bafigen Bresbnter Arius und bem Bifchof Alerander Streit über die Art, wie man fich bad Berhaltnif bed Cohnes jum Bater ju benten babe. Alexander nabm an, ber Cobn Gottes fen abfolut ewig, aus bem Wefen Gottes felbit jufolge ber Matur besfelben gezeugt und gleiches Wefen mit bem Bater.

Arius warf ihm fabellianifche Errthumer vor und erffarte feinerfeite, ber Sohn Gottes fen vor ber Weltichopfung und aller Beit von Gott mit freiem Willen aus nichts bervorgebracht werben, alfo einft nicht ba gewefen und bad erfie aller Gefcopfe Gottes, gwar in feiner Art einzig und über alle erhaben, aber boch bem Bater in Sinnicht ter Ewigfeit nicht gleich. Das anfange nur Privatfireitigfeit gwifchen biefen Beiden gewefen war, wurde bald öffentliche und allgemeine, und Confiantin berief baber im Sabr 325 eine allgemeine Rirchenversammlung nach Dicaa, von welcher bes Urins Meinung verworfen, und ihr bad betannte nicalfche Glaubenebetenntniß, ber Cobn fen aus bem Befen bes Batere gezeugt, nicht geschaffen, und mit bem Bater gleiches Befens (Licht aus Licht) entgegen gestellt wurde. 21m farts ften trat gegen Briud bei biefer Berfammlung Athananus auf, ber, bamald Archibiatonud zu Alexandria, im Damen feines Bifchofe Alexander bandelte. Mis er nach beffen Tode im folgenden Jahre beffen Bifchofofis einnahm. murbe ber Stampf von beiden Gelten immer erbitterter fortgefest und fullt faft bie Salfte ber Sirchengeschichte bes vierten Jahrhunderts.

#### XXXIX.

- S. 77. Pelagianer Der britifche Mond Pelagius erregte gu Aufange bes fünften Jahrhunderts viele Streitigteiten über bie Bulangliche feit menichtlicher Kraft gur heiligung und Seligfeit und über bie Bureche nung ber Sunte Abams.
- S. 77. Enthidianer, Meftorianer Diefe zwei Secten, jene nach tem Archimandriten Cutnches, diese nach Reftorlus, feit 428 Bifchof zu Confiantinopel, genannt, beschäftigten fich nit ben zwei Naturen in Sprifius. Mährend die Reftorianer die göttliche und menschliche zugleich in ihm bertheitigten, behaupteten die Cutnchianer nur eine einzige. Neftorius führte noch einen andern sebhaften Streit darüber, ob die Jungfrau Maria Gotztedgedärerin oder blod Chriftusgebärerin sen; er wollte nur die lepte gefeten laffen.
- S. 77. Manichaer beiben die Anhanger bes Perfere Mani ober Manes, ber im britten Jahrhundert eine Mittelreligion zwischen ber chrifts lichen und zoroaftrischen bilden wollte und um 280 als Marthrer feiner Lebre fiarb.
- S. 77. Bei ich werer Strafe verbieten Bum Beispiele bes Schiffsiebene. Aur wollte ich, im Namen ber Menschlichkeit, bitten, einige Sorge bafur zu tragen, baß die armen Leute beffer genährt murben und ein etwas bequemeres Dach und Jach betamen, als bie unglücklichen Schiffsieher wie ber Donan.

#### XL.

S. 80. Caput mortuum, nennt man bei demifden Scheibungen ben Rudftand, welcher nach ber Ausickflidung beffen, was man gewinnen wollte, ale eine frembartige Materie übrig bleibt

### Beilage.

S. 65. Laberius - Der romifche Ritter und Mimendichter, murbe von Galar genothigt, feinen Mimus felbft aufzufübren. In tem Prolog fagte er.

- Co gefchah es benn,
Dag nun, nach zweimal dreißig ohne Tadel
Berlebten Jahren, ich, ber meinen herb
Alls röm'icher Ritter eben jest verließ,
Nach hand als Minus wiederkehren werbe.
Um einen einigen Tag alfo hab' ich
Au lang gelebt!

In bem Stude elbft tam mehr ale eine Unfpielung auf Cafar vor, p. B. wo ein gepetischier Stave bem Bolte gurief: D web, ihr Römer! unfere Freiheit ift babin! Bei ber Stelle: "Der bat vor Bielen fich ju furcheten, ber von Bielen gefürchtet wird!" ichaute bas gange Bolt auf Cafar.

### Heber den hang der Menfchen, an Magie und Geiftererfcheinungen zu glauben.

Diefe Abbandlung erichten querft im beutichen Mercur vom Jahr 1781, Bb. 2. S. 225 fgb. unter bem Titel: Betrachtung über ben Standpuntt, worin wir und in Abficht auf Ergählungen und Nachrichten von Geiftersericheinungen befinden.

S. 93. Mpferien, beren Stelle fie einnahm - Schelling in feiner Schrift Philosophie und Religion (Tub. 1804) nannte barum tabelnd bas Sbriftenthum bie grofe Offenbarerin, weil es ,bie Mpflerien bes Belbenthums offenbar machte." 6. 93. Weifen im erhabenften Sinne - Sie nannten fich Theolophen.

S. 101. In die didfte Berfinfterung - jurud ju fturjen ich eint - Diejenigen, die mit der neueften Geichichte der Bertrungen des menichlichen Geiftes und herzens befannt ju fenn entweder unmittelbare Gelegenbeit baben oder fie wenigfiens aus ber Berliner Monatofchrift tenenen, wiffen, wovon ich rede, obne daß es hier einer deutlichern fleußerung bebarf.

iMieland rebet bier bon ber Beit gwifden 1780-1790. Db fich von ba an bis jent viel veranbert babe, was, wie und warum es fich verandert babe, mare eine munichenemerthe Untersuchung. Man murbe ju Allem, mas bie Berliner Monatofdrift i bamale aufftellte, auch jest ein Gegenfiud finden. Bieled aber wird weit philosophischer betrieben als fonft; benn die Philosophie bat ibren Greiblauf vollendet, ift zu ibrem Uriprunge gurudgefehrt und mies ber poetifch geworben. Da nun vornehmlich ber Maturphilosophie biefes Glud geworben ift, fo bat auch die Phyfit nicht gurudbleiben wollen, und man erflaunt, wie weit fie ed, feitbem fie ber Beibulfe ber Mathematit und ber Beobachtungen ber Erperimente nicht mehr bebarf, im Beweifen bon Dingen gebracht bat, fur bie bamale noch gar fein Beweis moglich ichien. Die nun aber alle Wiffenichaften mit einander jufammen bangen, fo bat auch icon die Argneifunft groffen Borrbeil bavon gezogen; benn tann ein Bortheil größer fenn, ale ber und burch bie Entbebrlichteit ber gangen materia medica und fogar ber Banbagenlehre jumachet? Der Theologie tonnte burch fo viele Unterftungung von allen Seiten leicht merben, von den Munbern bes Rurften Sobenlobe - Die Möglichteit ju bewelfen, jumal ba wir ein Spften ber Argneimiffenichaft baben, beffen Bafis und Gruntpfeiler ter Glaube ift. Rur die Juriften icheinen bis jest noch faumfelig; fie mogen alfo gufeben, bag fie nicht binter ber Beit gurudbleiben, porgualich ba ben Polititern von Berenproceffen traumt.)

S. 103. Ifioprieftern u f. w. — Der meiften ber bier Genannten wird ber Lefer, bem fie sonft unbefannt waren, fich aus früheren Unmerkungen erinnern. — Spahmann erklätt fie in seinem Gloffarium unter bem Artitlet Gya, welches Wort mit bem beutschen Spahen gusammenbangt, für Wabrsager; Späqwinna, Wahrsagerin. — Db die Thyropaturn vielleicht

<sup>1</sup> Diefe, heransgegeben bon Gebide und Biefter, begann mit bem Jahr 1785, und gleich in ben erften hoften finden fich folgende Auffise: Der bergebliche neue Meffias in Bertin; noch ein neuer Meffias in Weffialen; ber Mondboctor in Bertin; bie Wall-fabri zu bemielden; Rachricht bon bem neuesten Perenproceffe in Glaund; Rachricht bon einer bistortieben Jungfer, bie mit bem Taufel zu thun fabren will

auch tamit zusammen hängen, vermag ich nicht zu sagen, denn vergeblich babe ich ihnen überall nachgeforscht.

### Enthanafia.

3m Jahr 1505 gab ein ju Leipzig privatifirenter Gelehrter, Ramens Rarl Bonel. Doctor ber Philosophie, eine Cdrift beraus unter tem Titel: Meiner Gattin wirtliche Ericeinung nach ibrem Tote. Diefe Schrift erregte um fo mehr Auffeben, ba ber neue Beifferfeber fich burchaus als einen Philosorben gab und von feinen philosorbifden Schriften - bie man freis lich nicht tannte - mit Bedeutung fprach. In furger Beit erlebte biefe Schrift brei Auflagen und mar überall bas Gefprach tes Tages. eruftlicher glaubte man baber es mit ibr nehmen ju muffen, und bie Erften, welche bagegen auftraten, maren Cannabid, Belmuth, Abling und bie Recenfenten in ter Tengifden und Salleichen Literatur=Beitung, worauf fich eine Kluth fatirifder Schriftden bagegen eraof: Meiner Grofmutter, meis ner Rape Ericeinung u.f. m. Die Schrift tee D Wopel mar bem Bergoge von Beimar jugeeignet, und ba Bieland ber Borlefung berfelben beimobnte. fo medte bief feine alte Reigung wieber, pfpchologische Probleme ju lofen und Bunter gu beleuchten. Dagu hatte nun ber erfie ber bier mitgetheilten Dialogen jugereicht; allein, ba ber D. Mobel einen Beweis von ber Doglichfeit ber Geifferericheinungen verfucht batte, fo veranlagte bief Wielanten. nicht nur ten Beweis vom Gegentheil ju fubren, fontern auch feine Lefer überhaupt auf einen Standpuntt ju fiellen, von welchem aus bie Lufternbeit nach ber Beifierwett febr gemäßigt ju werben ichien Grunte bat er es nicht auf eine Athanafia (Unfterblichteit), fondern auf eine Enthanafia, ein fanftes, beiteres Scheiten von bem geben, angelegt, feft übergenat, baß bieß ber Sauptpunft fen, morauf ber Menich mabrent bes Lebend feine Aufmertfamteit ju richten babe, nicht aber Biffon und Geifterericeinung. Sieruber bat ibn nun gewiß tein Tabel treffen tonnen, mobl aber bat man Auftoß baran genommen, baf er, um ben Beweis bon Unmöglichfeit ber Beifterericheinungen gu führen, Die verfonliche Fortbauer nach bem Tobe mit Erinnerung leugnet. 3m Jahr 1510 ericbien ju Leipzig eine Schrift unter bem Titel: Bemertungen über Wielande Guthanafia, jur Beruhigung fur biejenigen, welchen bie Soffnung eines tunftigen lebens und ber Bereinigung mit ben Ihrigen theuer und wichtig ift. Der Berfaffer diefer Schrift bemerft febr mahr, bafBieland, mad er hier leugnet, andermatts

behauptet hat. Wiberfpricht er fich nun, ober hat er feine fonftigen Behauptungen aufgegeben? - Dieß ift ber Punkt, auf den bier vorläufig aufmertfam gemacht werben, über ben aber an einem andern Orte die Erkfärung folgen foll. Bu welcher Beit Wieland Recht batte, als er behauptete ober leugnete, dieß zu entichelben, ift bes herausgeberb Pflicht nicht.

WHEN HERE

11. Bind

· MESE

, parti

OL AND THE

1 30 3

1/12 15

m 876

1277

MINE

I PARTY

130

10

Will.

13

Auch D. Bopel hat fich die Ehre nicht entgehen laffen, Bielanden als feinen Segner zu bebandein. Der Mann, der zu rubiger Prüfung aufforberte, Läfterungen und Berunglimpfungen fich berbittend, nannte in feiner näberen Ertlärung und Aufschlüffen über feine Schrift u. f. w. (Leipzig 1805) seinen Senalichen Recensenten einen animosen, parteilichen, leibenschaftlichen, erzbitterten, unreisen und unerfahrnen Jüngling, einen boshaften Berleumder, einen wüthend ergrimmten, reißenben Wolf in Schafekleibern und will bas lateinliche - unter ber Recenson nicht lächellich machen, obgleich man fonft baburch nur eine gewisse Classe von Mesen zu bezeichnen pflege. — Es braucht wohl nur gesagt zu werden, das kein anderer Mensch bieser Recensient war als ber achtungswürdige Bersassen, das kein anderen Mensch bieser Recensient war als der achtungswürdige Bersasser der Psichologie, Physiologie, Moral, der Ablaphoren u. f. w., kurz, der Kirchenrath K. S. E. S. Schmid in Jena, um keinen Zweisel übrig zu sassen, das auf solch einen Segner hier keine Rücksicht zu nehmen sen.

### Erftes Gefprad.

- S. 114. Die den Philosophen beschämen follen "Du murbeft (sagte fie) boch fo lange ber unglaubige Thomas bleiben, bis ich dir handgreifliche Bewelfe meiner Gegenwart gabe, welches mir schwer werben durfte. Und, gesett auch, dieß geschähe wirklich, so wurden dir boch andere Menschen, wenn du es ihnen auch noch so helig versicherteft, schwerslich Glauben beimessen."
- S. 130 In Geftalt eines torperlofen Schattene ericheis nen — Dies glaubt er und besteht barauf, bas fie ihm handyreiflich ericheinen muffe, wenn er fich von ihrer Unsterblichkeit als Philosoph überzeugen folle! Welch ein Kopf!
- 6. 141. Deffnete fich fein Fenfierchen deutlich Mit bles fem beutlich will er vermuthlich fagen, er habe beutlich gehört, wie es aufs geschoben worben.
- S. 143. Mit ben Geräthschaften Marum bebient fich herr D. Be\*1, bem es fonft auf überfluffige Borte so wenig ankommt, schon Wieland, sammtl Werte. XXX.

wieber biefes allgemeinen und unschleflichen Wortes? Er tann boch in biefem Busammenbang somertich etwas Unberes gemeint baben, ale Stock, Degen ober Schiefgewebr? Marum nennt er sie benn nicht bei ihrem Namen? Man tann solche Waffen allenfalls bie Geratbichaften eines Solbaten nennen; aber find fie barum auch bie Beratbichaften eines Gelehrten? M.

S. 148. Einen Menichen - ber fich aufgefordert gefüblt haben tonnte - Benn er unfern Mann fo gut fannte, ale er fich felbft in feinem Buche zu erkennen gibt, fo braucht dieß Wort teiner nabern Erklarung.

(heimuth in feinem Senbichreiben an herrn Doctor 3. R. D. fagt S. 46: "Aber wer follte Ihnen benn einen folden Streich wohl haben fpies len können? Mir tommt es febr wahricheinlich vor, baß foldes durch ihren Freund A. geschehen feb." Die angeführten Gründe mag bort nachlesen, wen die Sache interefirt. Bielleicht hatte es, um biese Gründe gang übersaeugend zu finden, weiter nichts bedurft, als ben — Ramen flatt bes K.)

S. 157. Schabe, baß - warum er mit bem Schwauze gewebelt - Treffend zeigt helmuth S. 65, baß gerade ber webelnde Schwanz bes hundes gegen Wögel beweise.

S. 160. Freundich aftliche Belehrung unumwunden mitthetlen — herr h Berl fept in seiner pleonaftichen Manier noch bingu: wohne Eingenommenbeit für und wider diese Kacta, für und wider nich, wider nich selbst, auf eine der Sache angemessene, vorsichtige, bebutsame und bumane Art, ohne Groll, Bitterfeit, Berleumbung u. s. w." — Wogu alle diese Forderungen und Bedingungen? Die Philosophen, Weltz und Menschenfenner u. s. werden, ohne sein Erinnern, schon wissen, was sie zu thun haben; und wie Wenige sind unter ihnen, bei denen die geringste Parzeilicheit, geschweige unsauter Absichten oder gehässige Leidenschaften nur denbar sehn könnten?

### Bweites Befprad.

S. 168. b'hamon — Es ift eine feltsame Eigenheit beinahe aller Frangofen, baßes ihnen fo ichwer fällt, ausländische Geschlechtenamen unverfälscht zu laffen. herr Thiebault bat fich in zwanzig Jabren Ausenthalt in Berlin von Diesem iso nicht los machen tonnen. Go schreibt er (um nur einige Beispiele anzusübren) durchgängig Splickgorb, Schaffkotsch, Kap-henak, Fink-Einstein, flatt Splitgerber, Schafgotsch, Kapphengs, Finkenstein.

- S. 190. Agathodamone Meinung S. den 18. Band von Wielande Berfen.
- S. 191. Der Philofoph Enfrates fagt in bem angeführten Dialog Lucians (Bb. I. von Wielands Ueberf.): "Gibt es nicht Biele, die bei Tag ober Nacht Gelegenheit gehabt haben, Geister zu feben? Ich felbst habe nicht einmal, sondern zehntausendmal Geister gesehen. Anfangs, ich gestebe es, war mir nicht wohl dabei zu Muthe; jest aber bin ich es so ges wohnt, daß ich gar nichts Außerordentlische mehr zu seben glaube." Der ganze Dialog verdient nachgelesen zu werden.
  - 6. 204. Paralnfirt gelahmt.
- S. 312. Columbus Ei Dem Columbus fagte man ind Geficht, America babe jeder Andere auch entdeden fonnen. Er nahm ein Ei und fragte, wer dieß auf die Spige ftellen fonne, fo baß ed nicht umfalle. Zeder verfuchte, Keinem gelang ed. Columbus nahm ed, drudte es derb auf, und es fand. Ja, rief man, wenn wir das gewollt hatten! Eben fo, fagte er, ging's mit America's Entdeckung.

### Drittes Gefprad.

- S. 231. Seelenwagen Platon foll bavon, nach ber Annahme feiner alteften Erflarer, im Siften Capitel feines Phabon geredet haben; fein neuefter Erflarer Abottenbach aber fagt febr richtig, daß bier nicht von einem Seelenorgan die Rede fen, fondern von einem Fahrzeuge über den Acheron.
- S. 252. Subon Johanna Maria Bonvieres te la Mothe Subon, geb. ju Montargis 1648 und geft. 1717 ju Blois, war eine der eifrigsten Berbreiterinnen des Quietismus, den der Spanier Michael Molinos ju befördern nicht febr glüstlich gestrebt batte. Man versteht unter Quietismus jenes Spsiem der Mysit, zusolge dessen die wahre Religiosität und die böchste Glüstseiteit in einer völligen Eintebr in sich selbst und der höchsten Gemütherube besteht. Madame Gupon batte von Natur Anlage dazu, benn sie war schwächlich und hofterisch. Aus diesem Gesichtspunkte will Wieland ohne Zweisel sie bier betrachtet wissen und nicht aus dem ihrer Gegner, die se der Stnnlichkeit und Aubmincht beschuldigten und bei diesen Beschuldizungen freilich die Pischologie so wenig als die Geschichte gegen sich haben. Eine Schwärmerin, die gern eine Heilige geworden wäre, war sie gereif, und ze bleibt weuigstend sehr zweiselbatt, ob ihre mnstische Liecke zu Sott aus ganz is reiner Quelle floß, als vielleicht ihr Freund und Vertbeiblyer Fenelon

bei feiner zwar auch moftlichen, aber reinen Frömmigkeit felbst glaubte. Die bon ibr felbst verfaßte Lebensbeichreibung der Madame Supen tam nach ihrem Tobe (Köln 1720, eigentlich zu Amsterbam) heraus, die Auslage ward aber meist von ihren Töchtern, der herzogin von Sully und Madame de Sarzbiered aufgetauft; man hat jedoch eine vollständige deutsche Uebersehung,

Frankfurt und Leipzig 1727. 6.

S. 238. Mas fagft du zu die fer Anekd ote? — Da ich, meines S. 238. Mas fagft du zu die fer Anekd ote? — Da ich, meines Wiffens, in Deutschland wenigstens der Einzige bin, dem diese Wegebenbeit aus der ersten Quelle zugekoffen, so wurde ich nicht wenig überrascht, als ich sie vor einem Paar Jahren, ich weiß nicht mehr in welchem Almanach oder Taschenbuch, wiewobl sehr zusammengezogen und mit Weglaffung einis ver nicht überflüftiger Umstände, gedruckt zu lesen betam. Ich erinnerte mich aber bald, daß der Berfasser des Ausstapes sie im Jahre 1800 in einer kleinen Gesellschaft von mir selde erzählen gebört hatte. Die Anekdote bat zwar ben Reiz der Reuheit dadurch verloren; doch glaube ich, daß es selbst benen, welche jenen Aufsah gelesen haben, nicht unangenehm sehn werde, sie bier genauer und gerade so, wie sie mit unmittelbar von der Tochter der Frau von K. mitgetheilt wurde, erzählt zu sinden.

S. 242. Quiribini - Bon ber Zauberfraft Diefes Bortes finden fich die Beweise in bem Mahrchen, ber Bohlthatige, in ben Illustres Fees ber

Srafin d'Aulnob.

S. 245. Elifa Rowe — Elifabetb Singer, eine Deutiche, bermablt S. 245. Elifa Rowe — Elifabetb Singer, eine Deutiche, bermablt mit bem engländlichen Dichter Rowe, ift bie Berfasterin bes Merkes: Friandmit bem engländlichen Dichter Rowe, ift bie Berfasterin bes Merkes. Die Freundichaft im Lobe, Frantfurt und abip in doath (London 1726. Die Freundichaft im Lobe, Frantfurt und Eipzig 1770), welches Wielanden veraulaßte, feine Briefe von Berfaster der Rachte abinterlassene Freunde zu ichreiben. — Poung — der Berfaster der Rachte gebanten.

# Stilpon.

S. 247. Stilpon, aus Megara gebürtig, lebte 300 Jahre vor Ehr. G., war einer ber berühmteften Philosophen seiner Beit und, wie man aus bem, was Diogenes ber Lastter von ihm erzählt, ichließen muß, ein Mann von edelm herzen und bellem Kopfe, ber aber eben barum manchen Leuten ein Sonderling schien. Den Anekboten zusolge, die von ihm erzählt werben, batte er an Wis, Laune und Satire Lebnlichkeit mit dem Enniker Diogenes. Er gehörte indeß nicht zu der Secte der Enniker, hatte jedoch mit

Diogenes Umgang gehabt. Was Wieland hier von ihm berichtet, scheint eine bloße Erfindung bes Dichters zu senn, zu ber ich wenigstens in dem Leben Stilpons keine biftveische Beranlassung gefunden habe. Anftatt aus Megara, wurde er vielmehr aus Athen verwiesen, wo man ihn vor dem Mreopag der Gottlosigkeit angeklagt hatte, weil er von der Minerva des Phibliad behauptet, sie könne als ein Geschöpf bes Phibliad keine Tochter des Juptter und also auch kein Gott senn. Die listige Mendung vor Gericht, daß ja allerdings Minerva kein Gott, sondern eine Göttin sen, half ihm nichts. Bermutblich wählte Wieland also den Stilpon nur zur Auslösung eines interessanten Problems, weil Megara ein sehr kleiner Staat war, — der auf einen nicht größeren und bedeutenderen aus der neueren Zeit hindeuten sollte, — und weil der Ebaratter dieses Philosophen ihm zu diesen Luscianischen Aussache treslich geeignet schien.

## Ginleitung.

S. 249. Lilliput — Swift latt feinen Gulliver die Größe der Einwohner dieses Fabellandes auf sechs Boll bestimmen. Die größten Pferde und Doffen find bort nicht viel über funf Boll hoch, die Ganse wie unfere Sperlinge u. f. w.

S. 249. Gecil, Bilhelm, Baron von Burleigh, Staatsfecretair unter Eduard VI. und nachmals Lord Großichameifter unter Elifabeth, gehart ju ben größten Staatsmännern, welche England gehabt hat.

S. 249. Gulin - Freund und Minifter Beinriche IV.; Colbert, Minifter Ludwige XIV.

C. 251. Pfullendorf - Chemale eine ber fleinften Reichsftatte im ichwäbifden Greife.

S. 252. Wie bem guten Ovid - Barum - flagte biefer in ber Berweifung - warum fab ich? Marum that ich ichabliche Blide?

S. 253. Scaramus und Scapin - Zwei Madten in der italienifchen Komobie; ber Erfie mit bem Sharafter eines Aufichneibere, ber Zweite mit bem eines verschmigten, spipbublichen Bedienten.

### Heber bas gottliche Recht ber Obrigfeit.

Diefer Auffan durfte fur ben, welcher Wielande Charafter als politischen Schriftfeller beurtbeilen will, um so weniger feblen, da er zu zwei gleich sonderbaren Erscheinungen Beranlaffung gegeben bat. Wielands Freunde selbst verkannten bierin den Bersasser bes goldnen Spiegels, und Friedrich heinrich Jacobi gab eine Erklärung voll edler Entrusung dagegen ab. Bald darauf jedoch fand Mieland in herrn Sr. (Schneider) einen Bertheibiger, dessen Aufsa müber das Recht des Stärkern" im Januarsftuck des von Bote berausgegebenen Deutschen Museums vom Jahr 1781 an J. b (Jacob) einen Gegner fand. Jacobs Schreiben an Schneider wurde in Mielands Mercur vom Jahr 1787 (März, 239) abgedruckt, und bei dieser Weleaenheit erklärte sich Wieland bierüber also:

"Miemobl es mir gang angenebm fenn fonnte, ben Debitationen eines philosophischen Roufes burch meine Gedanten, gwar ohne meine Abnicht und alfo obne alled Berbienft auf meiner Geite, eine Richtung gegeben ju ba= ben, wodurch vielleicht ber Moralphilosophie einiger Bortheil jumachfen fonnte; fo tann ich boch nicht umbin, eine fleine Bermunderung barüber gu bezeigen, wie es möglich gewesen ift, bag ber mabre Ginn meiner Gebanten über bas fogenannte Jus divinum der Gewalthaber ein Rathfel bleiben tonnte, und wie irgend ein vernunftiger Menfch binlanglichen Grund in benfelben ju finden vermeinte, mir ben offenbar unfinnigen Gat aufjuburben, bie Starte ober phyfifche Rraft fen bas erfte Principium beffen, mas in menichlichen Sandlungen recht ober unrecht ift. Da ich es (auch nach bem unerwars teten hipigen Ausfall, ben einer meiner alten Freunde aus Beranlaffung jener Gedanten im Deutschen Mufeum auf mich gethan hatte) gar nicht fur moglich bielt, von mehr ale einem Menichenfohne fo feltsam migverftanden gu werben; fo fonnte ich auch nie pon mir felbit erhalten, mich in eine fculs gerechte Erörterung berfelben einzulaffen, und bad befannte Dabrchen Schach Lolo, besondere ber Prolog ju bemfelben (ber mir fur Alle, die eine Dafe baben, ein binlanglicher Commentar über ben Ginn meiner Meinung von bem gottlichen Recht ber Obrigfeit ju fenn ichien) war Alles, mas ich mich entichließen tonnte, jur Erlauterung berfelben beigutragen. Indeffen betam ich einige Sahre nachber neue Gelegenheit jum Erftaunen, ba ein mir un= befannter Secundant auftrat, ber meine Rube bei den Angriffen bed Berrn 3. R. Jacobi vielleicht fur Unvermogen, mich felbft ju vertheibigen, anfeben mochte und alfo ein guted Wert zu thun glaubte, wenn er fich meiner aufgegebenen Gache annahme. Unglüdlicher Beife aber glaubte er mich nicht andere retten ju fonnen, ale burch die Behauptung bes Sapes: bag bie

Starte überhaupt ber Grund bes Rechts fen, eines Capet, welchen, feiner Meinung nach, meine Behauptung bed gottlichen Rechte ber Obrigfeit fo nothwendig vorausfene, baß fie mit bemfelben fieben ober fallen muffe. 3ch gefiebe, baf bieje Ericheinung mir noch weit farter wiber bie Stirne fubr. ale ber erfte Ausfall meines Freundes ju Duffelborf. Schach Lolo, bachte ich, hatte doch tem wadern Manne ben Schluffel ju meiner Meinung ges ben fonnen! Aber vermutblich geborte er gu ben meifen Mannern, Die feine Berje ober boch wentaffens feine Dabrchen lefen, und von beren einem ich bor einigen Sabren in einem weitläufigen und fehr motivirten Briefe gebeten und beschworen murbe, boch endlich einmal, relictis nugis, gescheibt ju merben, und aufatt ber leibigen Dabrchen fcone boamatifche Abbandlungen über "bas Raffer meh ben Menichen thut, Die Tugend ift bas bochfie But." und bergleichen noch fo menig gerredigte Babrbeiten ju ichreiben. -Die bem auch fenn mag, es fam mir fo luftig por, mich von Jemand fo in gangem Ernfte megen einer Meinung, Die mir nie in ben Ginn gefom: men mar, vertheidigt ju feben, daß ich abermals ichwieg und die Gache um fo getrofter auf fich beruben ließ, weil ich glaubte, Jeber, ben biefe Dinge intereffiren fonnten, brauchte blos meine Gebanten über bas gottliche Recht ber Obrigfeit noch einmal ju überlefen, um ju feben, baß mich mein ungebetener Bertheidiger noch weniger verftanden habe, ale mein Begner. Das ich mich aber bierin abermale geirrt babe, beweifet ber Auffan bes Gerrn 3 . . b, worin ber herr hofrath Bieland von Reuem ale ein unvorfichtiger Lebrer und Behaupter bes Grundfabes, "bie Starte fen bas Principium bes Rechts," auftritt und befregen (wie billig) mit folchen Glenchis ju Paaren getrieben wird, bor welchen Porrbo felbft verftummen mußte. Aber warum hatte auch ber furgfichtige Bieland nicht fo viel Menschenverftand, ju feben, baß berjenige, ber bas Jus divinum ber Gewalthaber mit bem Rechte eis nes Sturmwinds, die antillifden Infeln zu vermuften, in eine Linie fiellt, "die paradoren Rolgerungen, die alle Tugend aufbeben, und die fich baufenmeife barbieten," batte wegraumen follen, mofern er nicht Gefahr laufen wollte, von madern Lefern, ble uber folche Dinge teinen Scherz verfleben und auch bie handgreiflichfte Tronie, fobald fie mit einer ernftbaften Diene porgebracht wird, im Wortverstande nehmen, nicht miffverstanden zu werden."

Bon Dohm, an welchen diefer Auffap gerichtet ift, und welcher julest wefifallicher Staatbrath und Gefandter am fachflichen hofe war, in ben Privatfiand aber jurudgezogen im 3. 1820, von allen Guten betrauert, ftarb,

braucht wohl taum gesagt ju werben, baß er berselbe Spriftian Wilhelm v. Dobm ift, ber fich noch am Ende feines thatenreichen Lebens in ben "Dentwurdigfeiten meiner Zeit" ein seiner so wurdiges Dentmal gesfliftet bat.

- G. 288. Mlaernon Sidney, Gohn bed Grafen von Leicefter, gebos ren um bas Sabr 1622, ausgezeichnet ale Staatsmann und Grieger, bat fein Andenten befondere verewigt burch feine Betrachtungen über die Regierungsformen (überfest von Erhard, Leivs. 1793. 2 Bande, im Auszug von Sacob. Samb. 1795). Geine Bermidelung in ben Sampf bes Parlamente mit bem Ronige jog ihm ben Sag bes Sofes ju, und ungeachtet er fur bie Sinrichtung Raris I. nicht geftimmt, auch Grommell'n felbft und beffen Gobne feine Dienfte permeigert batte, fo murbe er boch wegen bes Berbachte einer Berfdmorung gegen Rari II. jum Tobe berurtheilt und am 7. Dec. 1683 ent= bauptet. Bum Beweife feiner Schuld bediente man fich verfchiedener Stellen feines nur noch handichriftlich in einem Schrante bei ihm gefundenen Bertes, worin bie Rechtmäßigfett bes Widerftanbes gegen eine thrannifdje Res gierung behauptet mar. Unter Bilbelm III. murbe bas Urtheil caffirt, und er feierlich gerechtfertigt. Man barf weber bei biefem noch bei anbern gleichs gefinnten politifden Schriftfiellern jener Beit überfeben, baß fie gereist maren burch die übertriebenen Behauptungen bes Baronet Rob. Filmer, ber in feinem Werte: Patriarcha, or the natural power of Kings, Die Rechte ber Konige von Gott ableitete. Ein Wert von fo abnlichem Inhalt, wie ber gegenwartige Auffas, mag wohl bei biefer Gelegenheit in Erinnerung gebracht werben. Wem aber die Erinnerung jur Belehrung bienen foll. ber lefe nach diefem Auffan ben von Seeren (Bb. 2. ber fleinen Gdr.) über die Entftebung, die Musbilbung und ben prattifchen Ginfluß ber politifchen Theorien im neueren Europa.
  - 6. 289. Terra bel Fuege (nicht gunge) Feuerland.
  - 6. 292. Cinaben (G. bie Unm. & Agathabamon, 2. Bch. Bb. 48).
- S. 294. Limurbeg Itmur, tatarifcher Beg, ichwang fich bom Begir jum Gelbfherricher auf. Kriegerifch, wie er war, fiel er über Perfien und Jublen ber, unterjochte Aftrachan und Kafan, brang in Rusland ein, bemüthigte ben Gultan Bajagid und wurde auch Ehina's fich bemächtigt baben, hatte nicht ber Tod ihm ein Biel gefest.
- S. 295. 11 o floscanco Schwimmende Infel, ift, wie fogleich eins leuchtet, im uneigentlichen Sinne gefagt ftatt eines Staates, ber ju teienem feften, fichern Beftanbe gelangen fann; er braucht alfo nicht gerade ein

Infelreich zu fenn. Da nun aber ber Berausgeber nicht weiß, ob bamit Dolen ober England ober Frantreich gemeint fen, fo icheint es rathfam. jur Grlauterung barüber einige von Dobm, an ben biefer Auffan gerichtet ift. in bemfelben Sabre 1777 gefdriebene Stellen bier beigufugen. - En as land. - "Die Berathichlagungen werben wieder ben Gang nehmen, ben man im englifden Parlamente gewohnt ift. Die Minifterialpartel überläßt es ber Opposition, fcone Reben ju balten, und begnugt fich, wenn's jum Stimmenfammeln tommt, die Majoritat ju machen. - Frantreid. -Die beiben wichtigften, nicht nur Granfreich, fonbern überhaupt bie Menichbeit intereffirendfien Berordnungen Turgots find ble über bie Abichaffung ber Erobndienfie jum Wegeban und über bie Abichaffung ter Bunfte. Gicher mirb ieber Lefer berfetben fich munbern, ju boren, baß fich in ber Ausubung Biberfpruch und Sinberniffe fanten. Und biefe Sinderniffe tommen von einer Geite bet, pon ber man fie nicht vermutbet batte - vom Barlament su Daris, eben bem, bas bie gange Mation fur bie Stute bes Staats bielt. bem fie Beifall gujauchgte, all es fich ben befrotifchen Gingriffen Lubwigs XV. wiberfeste und im Jan. 1771 caffirt murbe. Lubmia XVI. ftellte es im Movember 1774 wieder ber, und nun miderfente es fich einer ber mobitbatige fen Unwendungen, bie ber Monarch von feiner Bewalt machen tonnte. Amar murbe es eine tabelnemurbige Dantbarteit gewesen fenn, wenn bas Parlament fein (freilich immer ftreitiges) Recht, Die foniglichen Ebicte nur nach eigner Billigung gu regiftriren und Borftellungen gegen biefelben gu machen, nicht batte burch Ausubung bedfelben in bem Buftanbe erhalten wollen, worin es biefes Recht betommen hatte. Allerdings tonnte es alfo auch gegen bad Ebict von ben Grobndienften Borftellungen machen - aber Diejenigen, Die es machte, bewelfen, bag es bem Parlamente nicht barum gu thun mar, ber Reprafentant ber Stante, ber Bertreter und Befchuger ber Freiheiten der Mation ju fenn. Man fieht aus biefen Borftellungen, bas bas Darlament gang bie Grundfage angenommen hatte, bie Boulainvilliers querft in ein Softem proneze und mit biftorifden Grunden aufftunte : baß namlid Granfreich feiner Darur und urfprunglichen Berfaffung nach eine Ariftotratie fen, in welcher Abel und Geiftlichteit nur mit Ropf, Degen und Rofentrang gu blenen ichulbig maren, ber ungludliche Tiers-Bist aber, als Rachtommen ber durch die Franten überwundenen alten Gallier, alle mogliche Abgaben allein tragen muffe. Ich will nur zwei Ummertungen über biefes Opfiem machen, die meiner Meinung nach entscheidend find: erfilich, baß bas in nuos angegebene Suftem, mare es auch biftorifch mahr, ben Rechten ber Menfcheit überhaupt wiberfpreche, Die nicht erlauben, bei ber Glaffification ber Burger im 18. Sahrhundert ju fragen, ob ihre Borfabren im

fechoten Ueberminder ober Uebermundene maren? Ameitene, bag, menn auch in ben fruberen Sabrbunderten ber Monarchie Abel und Klerifei blod Burger waren, allein Rechte batten, bieß boch im 12. Jahrhunderte burch bie große Beranderung, welche bie Greuggige berborbrachten, gang abgeanbert fen, und feit 1304 ein wirklicher britter Stand eriffire, ju beffen Rachtbeil und Beichwerde bie beiben andern Stanbe - und noch meniger bas Parlas ment, nichts feffeben tonnen. - Indeß bleibt es ausgemacht, daß bie jegigen Parlamenter blos bamit umgeben, bie Berfaffung von Granfreich immer mehr und mehr ber von Boulginvilliers vorgeftellten urfprunglichen gu approximiren, bon ber einen Geite ale anerkannte Reprafentanten ber Stande ju bandeln, Die tonigliche Gemalt auf alle mogliche Art einzuidranten und von ber andern alle Paffen und Auflagen auf bas unglude liche Bolf ju malgen und die frantende Unterscheidung ber Baronen. Glerifet und Stlaven wieder berguftellen. Dief ift ber Dlan bes Darlas mente, ju beffen Mubführung es fich auch mit feinem alten Gegner, ber Rlerifet, ju verbinden nicht unschicklich balt." - Dolen. - Rach ber vorigen Stelle bebarf es feiner Unmertung weiter.

S. 296. Stephanus Junius Brutus ift Subertus Languet, beffen Wert Vindioine contra tyrannos juerft 1579 ju Edinburgh erichten, nachber öftere; eine frangofische Uebersetung erichten 1581.

S. 296. Milton, der berühmte Dichter, ftand mahrend der Kampfe gegen die Stuarts als politischer Schriftsteller auf der Seite Sidnen's, Locke's u. A. "Er tampfte," sagt Eichborn, "für die Freiheit in jedem Sinn, für häudliche, kirchliche und politische, für die erfte in einem Buch über die Selcheidung, für die zweite in einem Buch über die Kirchenbers fallung, für die dritte in seinen Schriften über den Proces Karls I." Ausgelchnung verdlent sein Werk über den Proces Karls I." Ausgelchnung verdent sein Werk über die Preffreihelt: Areopagitica, a Speech for the liberty of unlicens'd printing.

S. 296. Cato's Briefe - Cato's Letters or Essays on liberty civil and religious and other important subjets, von Mrd. Trenchard und Gordon, 4 Bande. Im J. 1748 erichien bavon bie funfte Auflage und eine beutiche Ueberfepung ju Göttingen 1756.

S. 504. Grabmal ber Miftres Macaulan — "Regierung ift eine Macht, eingesent jum beil bes Menschengeschlechts, wenn fie von Weisbeit, Gerechtigkeit und Milde geleitet wird. Ungeachtet aber Wieland bie Mistris M. eine berühmte nennt, so tenne ich sie boch nicht. Auf die allerdings berühmte politische Schriftsellerin beles Namens (geborne Sawbridge und späterbin an einen jüngeren Bruder des bekannten Doctor Grabam verheirathet, welcher ber D. Wilson eine Missale in Charafter ber

Freihelt errichten ließ, murbe fold eine Grabichrift paffen; ba fie aber erft im 3. 1791 ftarb, fo konnte fie im 3. 4777 fein Grabmal baben, fie mußte fich es benn bei ihren Lebzeiten ober ihrem erften bamals verftorsbenen Ebemann baben errichten faffen, was ich nicht weiß.

### Athenion.

Die Quellen zu ber Geschichte biefes Athenion find Athenaus im fünften Buche feines Philosophen: Gaftmable, Plutarch im Leben bes Gulla und Appian in ben Begebenheiten Mithribats. Schon jur Beit biefes leptgenannten Schriftfiellere hatte Diefer Athenion 3weifel nicht blos an ber Regierungetunft der Philosophen, fondern auch an ber Redlichfeit berfelben gegen bie Regenten erregt, worauf fich alfo tiejenigen berufen tonnen, bie. mad Giner verbrach, an beffen gangem Stande beftrafen. Aber - mar benn biefer Athenion ein Philosoph? Wieland nennt ihn einen vorgeblichen Phi= lofophen, und, wie aus Allem hervorgeht, foll Philofoph bier nicht in ber Bedeutung eines Weifen genommen werden, fondern ungefahr als bas, mas wir einen Profeffor ber Philosophie nennen. An feinem Beifpiele foll nun gezeigt werden, baß es tein fonderliches Glud fenn mochte von Philosophen regiert ju werben. Wenn biefe Philofophen teine Beife find, fo wird freilich feinem Staate fonderlich mit ihrer Regierung gedient fenn: wird aber thre Regierung barum ichlecht ober erbarmlich fenn, weil fie Philosophen ma= ren? oder weil fie auch vielleicht nur Philosophie mußten und vortragen tonnten ? Wenn bieß an einem Beisviele gezeigt werben follte, fo tonnte man unmöglich ein ungludlicheres mablen, ale biefen Athenion : benn melden Antheil an allen feinen Schlechtigfeiten und Dummbeiten bat tenn bie Philosophie, fen es die blos gewußte ober die angewendete und ausgeübte? Bieland hat dieß gegen das Ende feines Auffaged wohl gefühlt; um fo mehr aber ift ju vermundern, baf er ben Unfang nicht abgeanbert bat. Benn er am Ende Marc-Murel und Julian anführt und fagt : "Dieß ift gewiß, wenn fie gute Regenten maren, fo tam es nicht baber, weil fie Philosophen, fonbern, weil fie tugenbhafte Menichen waren;" fo folgt von felbft : Benn Athes nion ein nichtswurdiger Tyrann war, fo tam es nicht baber, weil er ein Philosoph, fondern weil er ein ichlechter Menich war, auf beffen Gefinnung, ta, an beffen Berftand die Philosophie niemale einen Ginfluß erhalten batte,

ber bod wohl bei Marc-Aurel nicht abzuleugnen fenn durfte. Das Problem alfo, welches Wieland hier zu löfen verfprach, ift auf teine Weife gelöst worben.

#### 5.

- S. 312. Mehr aus Liebhaberel, ale u. f. w. Une buntt wenigftene, es laffe fich bieß aus der Art, wie fich Athenaus darüber ausbrückt, ichließen.
- S. 312. Profeffor ber Philosophie und ich onen Biffenichaften. - Denn dieß ift, mas man gu bes Athenaus Beiten burch bas Bort gogegrevere verftanben gu haben icheint.
- S. 313. Posidonius hatte ausdruden tonnen Γήμας δε παιδισκάριον εθμόρφον, μετα τούτου πρός το σοφιστεύειν ώψμησε, μειράκια σχολάστικα θηρεύων. (Nachdem er ein schönes junges Mädchen geheirathet, eröffnete er sogleich mit ibr eine Schule auf Bursichen so, bente ich, tann man jebt μειράκια σχολάστικα übersehen Jagd machen). Mich däucht, dieß sagt beutlich genug, daß sie an der sophistischen Jagd ihred Manned auf junge Leute Antheil gehabt Dad Wie ergibt sich aus der Natur der Sache.
  - 4.
- S. 515. Der gungen Melt Gefege vorzuschreiben "Entweber, o König, versuche größer zu werben, ale bie Römer, ober besolge stillschweigend, was fie bir befehlen," fagt Marius zum König Mitbridated. Der König stand wie vom Donner gerührt, seht Plutarch (der dies erzählt) hinzu; denn er hatte zwar schon Bieles von den Khaten der Römer gebört, aber dies war das erste Mal, daß er mit eigenen Ohren hörte, and welchem Lon sie mit Seinesgleichen zu sprechen pflegten.
- S 515. 3wei und zwanzig Nationen von verichiedenen Sprachen Die Mundarten waren ohne Zweifel mitgerechnet; zumal wenn wahr fenn foll, was Infilnus fagt, das Mithribates alle biefe Sprachen geredet habe.
- S. 316 Oppius und Aquilius Den Erften ließ er fich ausliefern und führte ihn überall in feinem Lager jur Schau, bamit feine Boffer fich an bem Anblid eines geschlagenen römtichen Felberrn weiben mochten. Den Zweiten traf ein noch welt barteres Loos. Er ließ ibn in Keffeln legen.

gelbeln und auf einem Efel reiten, wobel er von Beit ju Beit rufen mußte, baß er Aquilius fen. Nachber wurde er an einen Reiter angefeffelt, bem er ju Jube folgen mußte, und endlich ward ihm ju Pergamus geschmolzenes Gold in ben Mund gegoffen, um fo der rönnichen habsucht ju fpotten.

5.

S. 318. Die Freiheit, die man ihnen geschenkt batte — Die griechlichen Republiten wurden von den Nachfolgern Alexandere von Beit ju Beit so beschentt. Aber meiftens hatte man ihnen vorher Alles genommen, was bem Geschent einen Berth hätte geben fonnen. Stilpon, fagte Demetrius zu dem bekannten Philosophen diese Namens im Megara, ich laffe auch eure Stadt frei. Das ist wahr, versepte Stilpon, denn du haft uns nicht einen einzigen Knecht übrig gelassen.

Я

6. 324. Alles, mas romifch bieß, an einem Tage pertilat - Diefer Tag war einer ber ungludlichften, die ben Romern feit Erbauung ihrer Stadt aufgegangen waren. Die Provingen bes fleinen Affens wimmelten bon Romern und Tralienern, welche theils die Staatseinfunfte gepachtet, theile fonft alle Arten von lucrativen Geichaften in Dies fen reichen gandern an fich gezogen hatten. Mithribates glaubte fich feiner neuen Eroberungen nicht eher verfichert ju haben, bie er Alles, mas romifch bieß, barin vertifgt batte. Er ichidte alfo von Ephefus aus geheime Befehle an alle Statthalter und Unterobrigfeiten ber Provingen und Statte in gang Aleinafien, vermoge beren auf einen bestimmten Tag alle Romer. felbft bie Weiber, Rinder und Gflaven nicht ausgenommen, aller Orten ermorbet werden follten. Ginen erichlagenen Romer ju begraben ober einen lebenden ju verbergen, mar bei bober Strafe verboten. Ihr fammtliches Bermogen murbe jum Bortheil bes Konige und ber Morder eingezogen. Ber einen berfiedten Romer entbedte, erhielt eine Belohnung. Die Stlaven, welche ihre romifchen Gerren, und die Schuldner, welche ihre Glaubiger ermorbeten, erhielten - jene die Freiheit, biefe ben Machlaß ber Salfte ihrer Schuld u. f. w. Der Saft ber Mfiaten gegen ihre romifchen Unterbruder und Ausfauger mar ungefahr ber - Liebe ber Indianer in Bengalen ju ihren Freunden, den Englandern, gleich und bedurfte aller diefer Aufmuntes rungen nicht. Achtzigtaufend romifche Burger murben an tiefem fcbredlichen Tage umgebracht - und biefe Bahl ift noch die geringfte, die von den alten Gefchichtschreibern angegeben wirb. M.

S. 326. Die Gewertichaft bes Bachus - Oi περί Διόνυσον τεχνίται, die Kunfler bes Bachus, fagt Athenaus. Unter biefer allgemeinen Benennung wurden ju Athen Komöbianten, Mimen, Mufikansten, turz die gange Bande jopeuse begriffen, welche unter dem befondern Schut biefed Gottest fianden und als feine Angehörigen betrachtet wurden. So fagt Plutarch vom Solla, da er zu Athen mit einem Anftoß von Gidt befallen worden und beswegen die warmen Bäder zu Abipfos besucht, habe er sich ben ganzen Tag über mit den Künflern des Bacchus die Zeit vertrieben (aurdinjuegewar tois negt tor Alovvaor rezurrais) die er ohne Zweifel von Athen mitgenommen. Bermuthlich machten sie eine eigene Brüderschaft aus, die zum Bacchus, als ihrem Schutpatron, eine besondere Andacht batzen, wie etwa die Schufer in Franktelch zum beil. Ersiplinus u. f. w. W.

S. 326. Dem neuen Bacchus - Denn fo murde jest Mithristates in Kleinafien überall genannt und verehrt, wie bieß Gicero felbft beträftigt. Orat. pro Flacco c. 25.

13.

S. 338. Bibliothet ju Alexandria - Diejenige, welche ber König Ptolemaus Philadelphus ju fammeln anfing und die bei Eroberung und Berwüftung diefer Stadt burch Juliud Cafar unglücklicher Weife ein Raub der Flammen wurde.

bas Metroon genannt und war bas Archib, wo ble arbenischen Gesege, Decrete und andere wichtige Urfunden aufbewahrt wurden 200.

14.

S. 341. Piraeus - Der Safen von Athen, welcher felbft eine grofe Stadt und mit einer fechzig Jug hoben Mauer von Quaderfieinen beichupt war 28.

### Patriotifder Beitrag zu Deutschlands höchftem Flor.

S. 551. Magnus ab integro etc. — Birgile vierte Efloge: Wieberum erneut fich bie große Folge ber Satein, Schon auch tebrt Mfraa, est febrt bie faturnifche herrschaft Bos. S. 552 Der Mann mit ber wundervollen Nafenwurzel – Lavat. phifognom. Fragmente, III. B. S. 161.

S. 353. Die weftfälische Grafensache - Die weftfälischen Grafen hatten 1654 im Fürstenrathe eine Guriatstimme erhalten. In blefer Gurie (Gollegium) tam es jum Streite über bas Religioneberhaltenis, und biefer Streit wurde 1754 bnrd, einen Bergleich bahin geendigt, bas bie Stimme durch einen katholischen und protestantischen Gesandten vertreten wurde, welche zusammen nur eine Stimme haben, aber von Materie zu Materie abwechseln sollten. S. Reuß Staatscanziei VII. 405.

C. 367. Felicon etc. Gludliche, mofern fie ihr Gutes erfennten.







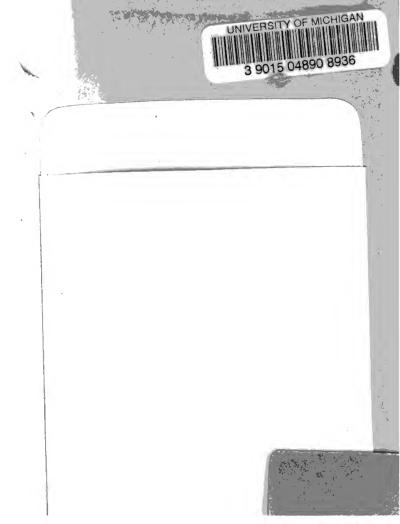

